# PEUTUS

Kritische Wochenschrift für Volkswirtschaft u. Finanzwesen

\_\_\_\_ Nachdruck verboten \_\_\_\_

Man abonniert beim Buchfandel, bei der Poft und

Berlin, den 20. Juli 1912.

direkt beim Berlage für 4,50 Ifik. vierteljährlich.

# Mauticus. Königsberger Handelshachschulkurse.

Um die Jahrhundertswende toste der große Flottenkampf. Die Meinungen für und wider eine mächtige deutsche Flotte plazen auseinander. Damals wurde eine neue Note diesem Kampfe eingefügt: Bis dahin hatte man lediglich darüber gestritten, ob im Interesse unserer Nationali= tät und unseres Commerziums eine starke Flotte dem deutschen Reiche bitter not tue. Setzt ging man dazu über, zu beweisen, daß die Flotte nicht bloß Schützerin der nationalen Ehre, der deutschen Nahrungzufuhr und unserer Welt= handelsbeziehungensei, sondern auch die heimische Volkswirtschaft befruchte. Die Elite unserer Professorenwelt stieg von der Kathedra auf die Rostra und wies auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Flottenbauten, auf die Subven= tionierung der Industrie und die Schaffung von Arbeitgelegenheit für hungernde Arbeiter hin. Aus jenen Tagen hat sich die Sucht erhalten, in der Flottenpropaganda zu übertreiben und viel mehr zu beweisen, als eigentlich nötig wäre. Im Grunde genommen kommt es doch nur auf die eine Frage an: Brauchen wir die Flotte oder brauchen wir sie nicht? wir sie, so muß sie gebaut werden ohne Rückficht darauf, ob sie vollswirtschaftlich schädlich oder nüglich wirkt. Aber neuerdings wieder möchte man gern den Beweis dafür erbringen, daß das Flottenbauen ein nützliches Ding ist und deshalb felbst dann zu empfehlen, wenn wir die Flotte eigentlich nicht brauchten.

In der neuesten Ausgabe des von Nauticus herausgegebenen Jahrbuches für Deutschlands Seeinteressen lese ich die folgenden Sätze: "Ohne

Flottenbau wäre das dafür zu bewilligende Geld zum größten Teile in den Taschen der Steuerzahler stecken geblieben und wäre zu einem Teile von den Unbemittelten verbraucht, zum größeren Teile aber, da die Flottenausgaben laut Gesetz nicht aus neuen Massenverbrauchsabgaben be= stritten werden dürfen, von den reicheren Steuer= zahlern als Privatkapital akkumuliert worden, das der gewinnbringendsten Anlage und Spekulation, vielleicht überwiegend dem Auslande sich zugewandt haben würde. Daß dieses er= sparte "Privatkapital" ebenso befruchtend auf die deutsche Industrie und die Beschäftigung= möglichkeiten für die deutschen Arbeiter gewirkt haben würde, wie im Falle feiner Verwendung in Nationalkapital für Flottenbauzwecke ist also füglich zu bezweifeln." Diese Wohltaten der Flottenausgabe für die deutsche Volkswirtschaft berechnet Nauticus ziffernmäßig dahin, daß in den Jahren 1899—1911 etwa 896 Mill. für den Bau von Kriegsschiffen und etwa 310 Mill. sür die Beschaffung des Panzermaterials ausgegeben worden sind. Und daß rund 547 Mill. M. an deutsche Werften bezahlt wurden. Ferner seien allein in den Jahren 1909 und 1910 für rund 127 Mill. Materialien von den kaiserlichen Werften bezogen worden. Die Ausgaben für die Bewaffnung berechnet Nauticus für die Zeit von 1899-1911 auf rund 494 Mill. Allein die Firma Krupp habe jährlich für 21 Mill. Aufträge erhalten. Für die Verpflegung der Mannschaften an Land und an Bord sowie für die Verpflegung von Pferden sind 100 Mill. M in einem Jahrzehnt aufgewandt worden. In Durchschnitt der letzten drei Etatsjahre sind jährlich etwa 238 Mill. für neue Schiffsbauten und für Armierungen ausgegeben worden und davon sind etwa  $^2/_3$  d. h. 155 Mill. auf reine Arbeitlöhne und etwa 24 Mill. auf Angestelltenzund Betriebsbeamtengehälter entfallen.

Bleiben wir bei der letzten Berechnung, der= zufolge 2/3 der für die Flotte verwendeten Aus= gaben auf Arbeitlöhne entfallen. Genau nach= zuprüfen ist diese Rechnung nicht. Aber sie ent= spricht sehr wenig der kaufmännischen Wahr= scheinlichkeit. Möglich, daß die Kaiserlichen Werften von den Ausgaben, die sie machen, 2/3 als Arbeitlöhne zahlen. Sicherlich stellt sich aber dieser Prozentsatz bei der Privatindustrie wesentlich anders. Denn von dem, was die Privatwersten bezahlt erhalten ist, ein sehr er= heblicher Prozentsak Profit, der weder für Materialbeschaffung noch für Arbeitlöhne ausge= geben wird, sondern in die Tasche der Werft= besitzer fließt. Und ähnlich verhält es sich mit dem Hauptteil dessen, mas für Panzerplatten und Armierung ausgegeben wird. Dort vielleicht sogar noch in höherem Grade. Denn die Reichs= werften können genau gewissermaßen als Kon= furrenten den Profit der Privatwersten kon= trollieren, dahingegen ist der Verdienst der Monopolfirma Krupp unkontrollierbar. Beson= ders, da bei uns außerdem in amtlichen Kreisen der Standpunkt vertreten wird, daß man Krupp im Monopolbesit laffen muffe, um ihn dauernd auf höchster Leistungfähigkeit zu halten. alledem kann gar keine Rede davon sein, daß zwei Dritteile der Flottenausgaben den Arbeitern zufließen, sondern man wird allenfalls auf etwas weniger als die Hälfte rechnen können. Würden nun diese Arbeiter hungern muffen, wenn es keine Flottenbauten gäbe? Nach der Lektüre des Nauticus müßte man beinahe zu dieser Ansicht kommen. In Wirklichkeit würden diese Arbeiter= massen genau so zahlreich und genau so lohnend beschäftigt werden. Denn was geschähe sonst mit dem Geld, das wir jekt für den Bau und die Unterhaltung der Flotte hergeben? Nauticus sagt ganz richtig, daß es teilweise von ärmeren Schichten der Bevölkerung dem Konsum zugeführt, teilweise von den reicheren Schichten als Sparkapital aktumuliert werden würde. Nach dem neuen Flottengesetz sollen allerdings in Zukunft Marineausgaben durch keine neuen Konsumsteuern aufgebracht werden. Aber bisher haben die indirekten Steuern doch immer noch den erheblichsten Teil der Flottenausgaben bestritten, und so darf man wohl sagen, daß die Ronfumschwächung der Arbeiter durch die Flotte nicht unerheblich gewesen ist. Hätte der Arbeiter mehr fonsumieren können, so würde der Mehr= bezug von Produkten einen Mehrbedarf von Arbeitern zur Herstellung dieser Produkte nötig gemacht haben, so daß dadurch schon ein erheblicher Teil von Arbeitern mehr als bisher in den regulären Konsumindustrien Beschäftigung gefunden haben würde. Die reicheren Bevölkerungschichten haben allerdings trok der Belastung des Konsums (denn auch von ihnen ist das Flottengeld in der Hauptsache in Form der Konsumbesteuerung gegeben worden) das volle Maß dessen konsumiert, das zu konsumieren ihre Absicht war. Sie haben dafür aber weniger als Sparkapital aufgespeichert. Möglich, daß ein Teil des sonst Ersparten im Aussand an= gelegt worden wäre (die Kapitalsanlage unferer Privaten im Ausland ist als Versicherung für den Kriegsfall für uns volkswirtschaftlich beinahe so notwendig, wie die Aufrechterhaltung eines hohen Flottenstandards), aber der über= wiegende Teil deutschen Spargeldes dient doch zur Subventionierung der Industrie, zur Errichtung neuer Arbeitstätten und damit wieder= um der Beschäftigung weiterer Arbeitermassen. Nauticus stellt es so dar, als ob das Geld, das für den Flottenbau verwandt wird und nun in die verschiedenen Industriezweige hineinströmt, dort durchweg in die kleinsten Hände kommt und gewissermaßen spurlos verschwindet, so daß auf diese Weise Kapitalansammlungen über= haupt nicht möglich sind. Ja, verdient denn Krupp nichts über seinen Bedarf? Geben die Herren Blom und Boß und all die vielen großen und kleinen Lieferanten, die am Flottenbau beteiligt sind, denn alles aus, was sie verdienen? Sparen sie gar nichts? Natürlich tun sie das, und man darf sogar getrost fagen, daß ihr Sparen für die Volkewirtschaft viel bedenklicher ist, als das Sparen, das Nauticus so bedenklich erscheint. von den vielen leidlich situierten Menschen, denen der Beitrag zum Flottenbau die Erspar= nisse mindert, können immer nur kleine Rapitalien gespart werden. Und dadurch wird der fapitalistische Kleinbesitz als eine verhältnis= mäßig günstige Verteilung des Volksvermögens gefördert. Nun aber wird diesen Kleinen das Sparen erschwert. Ihr Geld fließt in die Taschen von Krupp und ermöglicht es, daß Frau Bertha geb. Krupp in jedem Jahre 3 Millionen M mehr als sie verzehren kann, an Rapital ausspeichert. Und ähnlich wie beim Kruppschen Vermögen ist der Vorgang bei den übrigen Großindustriellen, die am Schiffsbau interessiert sind, deren Namen man ausführlich aus dem Annoncenteil erschen kann, der dem Nauticusjahrgang beigegeben ift. Dort sieht man auch, wie verzweigt dieser Interessentenkreis ift.

In der Beweisführung des volkswirtschaft= lichen Beirats von Nauticus klingt etwas Richtiges an: Der Flottenbau könnte Wirksames sördern und Nükliches schaffen, wenn ja, wenn eben nicht die Interessenten aus dem Annoncenteil des Nauticus wären. Wirtschaft leidet unter einem stetig wachsenden Widerspruch zwischen der Konsumfraft und der Bervoll. Durch die Produktivmöglichkeit. kommnung der Technik ist die Möglichkeit der Warenherstellung gewachsen. Durch die Affumulation von Kapital ist die Zahl der Pro-Die Tat= duktionsstätten vervielsacht worden. sache, daß nur auf privatkapitalistische Weise die Produktionsmöglichkeiten ausgenutt werden können, hat zur Folge gehabt, daß sie — um die Verzinsung der investierten Kapitalien zu erarbeiten — auch bis zum äußersten ausgenutt Dadurch fommen viel mehr werden muffen. Warenmassen auf den Markt als konsumiert werden konnen. Denn leider ift die Konsum= fraft der Bevölkerung nicht im gleichen Maße gewachsen. Weder sind de Löhne so hoch gestiegen, noch haben sich die Gebrauchsgegen= stände andererseits so verbilligt, daß ein starkes Plus für den Konsum übrigbleibt. Die Armen können nicht mehr konsumieren, als sie es tun. Nur die Reichen könnten es. Deshalb ist der Luxus, der den Reichen veranlaßt, über des Lebens Notdurft hinaus zu konsumieren, im unserer Gesellschaftordnung volks= wirtschaftlich nütlich. Nun gibt es ein Mittel, dem Reichen vom Kapital, das sich sonst übermäßig alkumuliert, Luxusausgaben aufzu= zwingen: Man besteuert ihn für bestimmte Staatszwecke möalichst hoch. Gesetzt ben Fall, eine solche für unser Staatsleben nützliche Luzus= ausgabe sei die Flotte und sei das Heer, so würden Steuern vom Besitz für Heeres= und Marinezwecke dem Konsum aus den Taschen der Reichen mehr zusühren, als das sonst ge= schehen würde. Aber dazu wäre es eben not= wendig, daß man wirklich von den Reichen etwas bekommt, z. B. auf dem Wege einer Reichsvermögenssteuer oder einer recht fräftigen Erbschaftsteuer. Auf der anderen Seite aber müßten die so aufgebrachten Summen auch wirklich dem "Konsum" zugeführt werden und nicht im wesentlichen der Unterstützung weiterer Kapitalkansammlnngen nur an anderer Stelle vienen. Wenn wir z. B. Schiffe nur auf Staatswerften, Panzerplatten, Kanonen und Geschosse nur in Staatswerkstätten herstellen würden, so würden wir zunächst um den Betrag des Profites weniger Millionen aufzubringen haben. diesen Betrag könnten wir schon die Konsum= fleuern verringern, die die Konsumfähigkeit der kleinen Leute herabdrückt. Undererseits würde dann das, was wir aufbringen müßten, voll zu Arbeitlöhnen, zu Beamtengehältern und zur Unterstützung weiter Industriekreise durch Bestellungen verwandt werden können.

Bei der jetigen Regulierung der Flotten= ausgaben ift nicht bloß die Tatsache fehr bedent: lich, daß auf der einen Seite kleine Ersparniffe verhindert, auf der anderen die Bildung enormer Ueberschüffe gefördert wird, sondern es kommt noch der Umstand in Betracht, daß die Mono= polbetriebe vom Schlage Krupps und vom Schlage der großen Werften ihrer Natur nach fonsumfeindlich sind. Es ist nämlich nicht egal, ob die Einnahmen aus dem Steuerfäckel der Frau Krupp für die Lieferung von Kanonen und Panzerplatten oder dem Friedrich Müller für die Lieferung von Möbeleinrichtungen oder von Uniformtuchen usw. zufallen. Das Geld, das Frau Krupp an den Staatslieferungen verdient. kommt für den Konsum überhaupt nicht mehr in Betracht. Nicht einmal mehr für Lurusbedürfnisse. Dieses Geld heckt und bleibt in welcher Form auch immer Produzentengeld. Herr Friedrich Müller dagegen wird felbst, wenn er seine Unlagen erweitert, felbft wenn er fonft Geld fpart, noch immer einen Teil vom Mehr an Staats= aufträgen für seinen und feiner Familie Lurusbedarf aufwenden. Vor allem aber besteht folgender Unterschied: Berr Müller bezieht den größten Teil seines Einkommens aus den Aufträgen Privater. Die Kousumkraft des großen Marktes ift die Stütze seines Geschäftes. Gr ift baran interessiert, daß die Millionen von Arbeitern fraftig fonsumieren können, und ihm ist beizubringen, daß, wenn er seinen 200 Arbeitern unter ber Bedingung höhere Löhne bewilligt, daß auch alle Konfurrenten denfelben Lohnsak zahlen, er durch die vergrößerte Konfumfähigkeit der Arbeiter seiner Branche immer noch mehr Rugen als Schaden von der bewilligten Erhöhung hat. Rrupp aber und unsere Werksmagnaten sind nicht an die Konsumtraft des inneren Marktes gebunden. Sie leben vom Staat und ihre Aufträge werden aus Steuergeldern bezahlt. Für sie gilt der Arbeiter nur als Produktions= gehilfe im eigenen Betriebe, deffen Arbeit gekauft und bezahlt werden muß. Je niedriger der Raufpreis für Arbeitkräfte ift, defto höher der Profit. Deshalb haben diese Leute gar fein Interesse an höheren Löhnen und höherem Geistesniveau der Arbeiter.

Will man schon einmal Flottennationalsöfonomie treiben, so soll man es gründlich tun. Dann aber kommt man zu wesentlich anderen Schlüssen, als der Volkswirt des Nauticus mit Inseratenanhang.

# Strafbare Handlungen."

Bon Dr. jur. 3. Werthauer=Berlin.

Der junge Raufmann, welcher in das Leben hineintritt, benkt an den Erwerb; er ist aber noch nicht durchdrungen von den Strafvorschriften, welche sein Tun eindammen sollen. Deshalb darf gesagt werden, daß auf keinem Gebiete die Gefahr, sich strafbar zu machen, ohne daß der Sater von der Unmoralität feines Suns burchdrungen gu fein braucht, eine größere ift, als auf bem bes tauf= mannischen Lebens. Es gibt alte Juriften, welche den wohl erprobten Satz vertreten, daß der Rauf= mann eine andere Moral habe als andere Personen. Es braucht diese Moral nicht besser oder schlechter zu sein, sie ist aber eben anders, als die Moral des Bureaukraten, bes Beamten, des auf der Scholle Sigenden, des dem großen Leben Abgewandten. Mit ber Unkenntnis steigt aber, wie auf allen Gebieten. jo auch hier, die Gefahr ber Bestrafung. Das frühere Unlautere Wettbewerbsgeset vom 27. Mai 1896 war noch bedeutend einfacher. Die Gefahren für den Unkundigen sind durch das neue Gesetz vom 7. Juni 1909 erheblich gesteigert. Wer im geschäftlichen Verkehr zum Zwede des Wettbewerbs Sandlungen vornimmt, die gegen die guten Gitten verstoßen, verlett jett dies neue Geset in einer gegen früher erheblich verschärften Form. Wer eine Ware mit einer Bezeichnung, die unrichtig ist, ver= breitet, macht sich eventuell strafbar, wenn badurch auch nur beim Durchichnitt bes Bublifums eine faliche Unficht über den Ursprung hervorgerufen wird. Jeder Raufmann, welcher einen neuen Artikel mit einer neuen Bezeichnung bringt, muß auf bas äußerste auf der Sut sein, sonst steht er in der Ge= fahr, nicht nur von jedem Ronkurrenten auf Scha= densersatz und Unterlassung, sondern auch vom Staatsanwalt oder im Wege ber Privatklage von seinem Gegner mit dem Endziel der Bestrafung belangt zu werben. Die sorgfältigste Erkundigung auch in rechtlicher hinjicht ist gerade bas, was bas neue unlautere Wettbewerbsgeset von jedem Rauf= mann normaliter verlangt.

Es ist selbstverständlich, daß eine Neihe der Bestimmungen ohne weiteres jedem erkennbar und verständlich sind, wie zum Beispiel die, daß man nicht den Angestellten eines Konkurrenten zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen verleiten soll, es ist aber auf der anderen Seite sehr zweiselhaft, ob nicht über den Begriff dessen, was Geschäftsgeheim sich mis ist, man im besten Glauben im Irrtum sich besinden kann, und man nicht dadurch, daß man bei gelegentlichem Zusammentressen im Sommers ausenthalt, wenn man den Prokuristen des Konskurrenten vor sich hat, mit diesem im Gespräch gegen jenen Paragraphen verstoßen kann, ohne daß

eine besondere bose Absicht unterliegt oder zum Bewußtsein gelangt. Es ist dies Geset derart mit eingehenden Bestimmungen versehen, daß jedem Rausmann, welcher überhaupt neue Ware mit eigenen Bezeichnungen hervordringt, welcher irgendwie in einem scharsen Konkurrenzkampf steht, dringend empsohlen werden muß, das Geset in einem guten Rommentar durchzulesen, ehe er sich geschäftlich bestätigt, und es muß von einem pslichtgemäß handelnsden Lehrherrn auf kausmannischem Gebiete jeht verslangt werden, daß er dies Geset mit seinen Ansgestellten durchgeht, damit sie es lernen.

In ähnlichem, wenn nicht höherem Grabe ge= reicht das Marken= und Zeichenichugrecht ju folden Gefahren. Es ift ein Fall bekannt, in bem jemand eine Maschine unter ber Behauptung, fie sei patentiert, annoncierte und von einem Ron= furrenten deshalb auf Unterlassung verflagt wurde. weil er gar kein Patent habe; der Verklagte aber war in der eigentümlichen Lage, Widerklage dahin erheben zu können, daß auch der Rläger gang baß= selbe getan hatte. Beide klagten sie aus dem an= geblichen Grunde der Hochachtung der Moral, mit dem Zweck, daß gerade dem anderen sein Treiben unterfagt würde. Der leise lächelnde Beobachter aber konnte voraussehen, daß sie fich schlieglich beide verglichen und die Klagen zurücknahmen. Es er= gab sich das würdige Schauspiel, daß beide weiter annoncierten, indem jeder dem anderen gestattet hatte, seine nicht patentierte Ware unter der hinzufügung zu annoncieren, daß sie patentiert fei.

In ähnlicher Weise besteht für den Raufmann und Gewerbetreibenden die Gefahr der Uebertretung zahlreichen Voridriften ber Gewerbe= ordnung. Reine moderne Gesetgebung ift derart burchlöchert von Erganzungen, wie diefes Gefet. Man kann jagen, wie der Baum jedes Jahr eine neue Rinde ansett, so hat die Gewerbeordnung jedes Jahr eine neue Novelle gebracht. Es gibt viele hochanständige Gewerbetreibende, welche eine Reihe. von "Vorstrafen" wegen Uebertretung der Gewerbeordnung oder deren Ausführungbestimmun= gen mit fich durch das Leben ichleppen muffen. Bei großen Betrieben läßt fich in ber Regel durch die Bestellung und Legitimierung eines verantwortlichen Leiters eine Abhilfe ichaffen, bei kleinen Betrieben nur durch die eingehende Erkundigung bei der Poli= zeibehörde oder Schverständigen.

In derselben gutgläubigen Seelenrichtung bewegt sich das Tun dessen sehr häusig, gegen den
die Anschaldigung des Ronkursvergehens erhoben werden muß, wenn er als Rausmann das
Anglück gehabt hatte, seine Zahlungen einstellen zu
müssen. So lange viel Arbeit da ist, wird häusig
manches nicht korrekt erledigt, werden die Bücher
nicht ordnunggemäß gesührt; alles dies schadet nichts,
so lange es eben gut geht. Wenn aber die Zahlung-

<sup>1)</sup> Serr Nechtsanma't Dr. Johnmes Berthauer, ber bekannte berliner Berteibiger, läßt bennächft im Verlage von Dr. P. Langenicheid in Verlin ein Budhein eridein n, das den Titel führt: "Wie leicht man sich firals dar machen kann. Die nachfolgenden Audführungen entnatm ich zwei Kapiteln des Buches (Mt. 2.—), dessen Anstängehogen der Verlag mir freundlich zur Verfügung gestellt hat.

einstellung erfolgt, dann zeigt fich plöklich, dan es ein Delikt, ein Ronkursvergeben, das ebtl. mit Ge= fängnis beitraft wird, ift, wenn die Bücher nicht in Ordnung find. Jeder Raufmann, der nicht gu den sogenannten Minderkaufleuten gehört, muß Bucher führen. Die Buchführung tann eine ein= fache, primitive sein, aber es mussen die notwendigen Bucher vorhanden sein, welche eine Uebersicht über das Geschäft gewähren. Sind mehrere die Inhaber des Geschäfts, so müssen alle gemeinsamen geschäft= lichen Dinge eingetragen werden, ift aber ein Einzel= taufmann ber Alleininhaber bes Geschäfts, fo muß er auch die Entnahmen zum Privatgebrauch, auch die Gefälligkeitwechsel und dergleichen, eintragen. Es ist eine bekannte Erscheinung, daß die Zahlungein= stellung dadurch gewöhnlich hintanzuhalten versucht wird, daß Gefälligkeitakzepte eingeholt, ein Wechfel= austausch mit anderen Firmen betrieben wird. Es gibt sicher manche hochangesehene Primafirma, welche vorübergehend von diesem Aushilfmittel Ge= brauch gemacht hat. Aber in die Geschäftsbücher bat fie dies nicht eingeschrieben. Wenn es dann einmal ichief geht, ift das Ronkursbelikt fertig. Der Satbestand erfüllt ferner die Betrugsbestimmung, wenn diese sogenannten Nichtkundenwechsel, damit sie besser verwendet werden konnten, etwa nicht auf runde Summen ausgestellt waren, sondern auf Summen, die in Mark und Pfennigen auslaufen, damit die diskontierende Bank annimmt, daß der Wechsel die Valuta für eine Warenrechnung sei. Nach der Entscheidung des Reichsgerichts liegt hier bas Rriterium des Betruges sogar vor.

Es ist richtig, daß der Kaufmann niemals bei Bestellungen von selbst zu sagen braucht, wie seine Verhältnisse, insbesondere daß sie schlechte sind. Wenn er aber danach gefragt wird, muß er wahrsbeitgemäß antworten. In dieser Hinssicht wird sehr häusig gesehlt. Noch viel häusiger tritt hierbei das Unglück ein, daß eine allgemeine Redewendung, daß das Geschäft gut gehe, nachher vom Gläubiger, der die Ware lieserte und sein Geld verliert, dahin verändert wird, daß ihm gesagt sei, der Geschäftsgang sei ein vorzüglicher gewesen, und dies mit allen möglichen Details ausgeschmückt wird. Dies lind Gesahren, die mit der Zahlungeinstellung versbunden und kaum vermeidbar sind.

Die Strafen bei Konkurs sind äußerst schwer und werden namentlich von harmlos denkenden Personen verwirkt, die im Momente der Gesahr Ruhe und fühle Ueberlegung verloren haben, wie sie nachher selbst bald einsehen.

Der Bankier, welcher Papiere verkauft, soll, wenn er zugleich zum Ankauf geraten, verpflichtet sein, sich über die betreffende Eigenschaft der Papiere erit zu erkundigen. Wie leicht kommt er in die Gefahr, daß er irgend etwas Ungünstiges nicht mitteilt, was er selbst vergessen hatte, und das nun als "Berschweigen" ihm angerechnet wird. Ober es verkauft jemand ein Pferd, das er mit 2000 Me

einschätt, für diefen Betrag. Er ift überzeugt, daß der andere einen guten Rauf macht. Er trennt sich nur wehmütig von dem liebgewonnenen Tiere, aber er muß es tun, weil er erhebliche Ausgaben im Haushalt zu bezahlen hat. Da fragt ihn ber Räufer, wieviel er selbst vor zwei Jahren denn beim Raufe gegeben habe. Er hat damals durch einen Onkel, der ihm eine Wohltat erweisen wollte, das Tier für nur 1000 M. erworben. Er weiß gang genau, daß nur ihm zuliebe ber Ontel es so billig weggegeben hat: er bentt sich, daß, wenn er jest bem Räufer dies sagen wurde, dieser auch nicht mehr geben werde. Er glaubt, eine Notlüge sich gestatten zu tonnen, und fagt, daß fein Raufpreis auch 2000 Me gewesen. Rommt der Räufer dahinter und zeigt die Sache an, fo ift die Lage fehr bedenklich. Un fich liegt der Betrugstatbestand nicht vor, wenn alles sich in ber Beweisaufnahme so rekonstruieren ließe, wie es gewesen, weil das Schädigungbewußtsein fehlt, meist ist dies aber nicht möglich, die falsche Ungabe wird vielleicht doch für wesentlich gehalten; es braucht nur hinzugukommen, daß das Pferd beim Räufer einen Unfall erleidet, längere Zeit im Stall gestanden, ein Tierarzt nach vier Wochen es be= sichtigt und erklärt, daß es nur 1000 M. wert und por vier Wochen nicht mehr wert gewesen sei. Dann hilft wenig die Anführung, daß durch nachherige Ereignisse der Zustand sich verschlechtert habe. Es Beweiserhebungen icheitern berartige Schwierigkeit ber Wiederherstellung früherer Mo= mentbilder, und es bleibt als festes Belaftungmoment in der Erscheinungen Flucht die objektiv ja zu= gegebene faliche Angabe, an die fich bann leicht das weitere Ungunftige ansett.

Auch der edelste Mensch soll eben nicht Notzlügen oder dergleichen im geschäftlichen Verkehr gebrauchen, denn er begibt sich damit in die Gesahr der strafrechtlichen Verfolgung, weil wegen der Ueberzahl der Delikte auch die Anzahl der Bestimmungen und Vorschriften sehr groß geworden ist und sehr viele Tatbestände jett die Vorzaußsehungen der strafbaren Handlung des Betrugs erfüllen, welche früher dazu nicht hinreichten.

In ähnlicher Weise unterschreiben oft Miet= lustige einen Mietvertrag, in welchem sich Die Bestimmung findet, daß ber Mieter versichert, alle einzubringenden Gachen seien sein Eigentum. Diefer Vordruck in den Formularen ist an sich widersinnig. Es bürfte wohl taum einen Saushalt geben, in dem nicht manche Sachen ber Frau gehören. Es ift aber nicht immer ber Fall, daß die Chefrau mitunter= schreibt. Ja, es ist bringend zu raten, daß seitens der Chefrau dies abgelehnt wird, denn so gut wie ber Eigentümer seine Frau nicht mitunterschreiben läßt, soll auch ber Mieter bies nicht tun. Es sind und ebensoviel Fälle bekannt, in denen sich nachber herausstellt, daß ber Chemann nicht eingetragener Eigentumer bes Grundstud's war, fondern die Frau, als umgekehrt Fälle, in benen der Mieter ein burch= aus braver Mann war, bezüglich beffen die Mit= unterichrift ber Chefrau gang überfluffig ericheint. Insbesondere werden auch Brautleuten solche Berträge vorgelegt, welche überhaupt noch keine Mobitien haben und sie nachher auf Abzahlung nehmen. Die Unterschrift ist dann, wenn der Passus gelesen worden ist, eine falsche Angabe und setzt den Mieter dem Berdacht des Betruges aus.

Mancher Mieter von Abzahlungsachen macht sich ber Unterschlagung ichuldig, wenn er einen größeren Betrag auf Leihmöbel bereits gezahlt hat und nun gur Stillung vorübergebender Not einen Gegen= stand, der ihm ja noch nicht gehört, versett. Sier ist die größte Vorsicht geboten. Theoretisch wurde vielleicht die Anklage dadurch widerlegt werden tönnen, daß ber Mieter angibt, er sei überzeugt gewesen, aus eigener Rraft bie versette Sache raich wieder einlösen zu können. Das Leben aber ift uns erbittlich. Die Satjache felbst beweist, daß er nicht hat einlösen können. Man glaubt ihm nicht, daß er wirklich vorher anderer Unsicht war. Der Sat= bestand ber Unterschlagung aber liegt vor, wenn auf Leihvertrag entnommene Möbel verfett werben, auch wenn sie fast ichon vollständig bezahlt sind.

Eine Abart dieses Verhaltens kann eintreten, wenn Möbel auf Ratenzahlungen gekauft sind ohne Vorbehalt des Eigentums seitens des Verkäusers. hier wird oft dann vom Berkäufer behauptet, es sei mündlich der Borbehalt des Eigentums gemacht. Ein folder mündlicher Vorbehalt ift an fich gefetz= lich gultig, julaffig und rechtswirksam. Es ent= spricht auch in ber Sat ber Uebung, daß bei Sachen, die auf Raten entnommen werden, der Eigentums= vorbehalt gemacht wird. Es ift beshalb mit äußer= fter Gefahr verbunden, wenn Sachen, auf die über= haupt noch etwas geschuldet wird, versett werden. Es follte bies nur geschehen mit schriftlicher Bu= ftimmung des Verfäufers. In ähnlicher Weise wird, namentlich wenn eine Sache fast gang abbezahlt ift, fie für neue Schulden häufig verpfändet, ober, wenn fie dem U. verpfandet ift, aber das darauf ent= nommene Darlehn fast gang gurudgegahlt ift, eine neue Berpfändung gegenüber dem B. vorgenommen. Diese doppelte Berpfändung gilt vielfach nicht als strafbar, wenn der Wert der Sache beide Forde= rungen bedt. Gie enthält jedoch regelmäßig ben Satbestand des Betruges, wenn bem zweiten Pfan= der nicht klar und deutlich über die Sachlage Ausfunft gegeben ift. Dag dies aber geschehen, wird fich meift im Streitfall nur beweisen laffen, wenn es in die ichriftliche Berpfändungurkunde aufgenom= men ist.

# Revue der Presse.

Die Gerüchte, daß die als englische Aktiengesellsichaft begründete Metropol Palace Company die Genehmigung zum Gewerbebetrieb in Deutschland nicht erhalten werde, gibt der Berliner Morsgenpost Gelegenheit, die

## Unterschiede zwischen deutschem und englischem Aktienrecht

zu behandeln. Bei der Gründung der Company Limited by shares, die am ehesten der deutschen Aftiengesell= schaft entspricht, mussen bas fog. Memorandum of Association, die Gründungurfunde, und die Articles of Association, die Verwaltungbestimmungen vor= gelegt werden, lettere jedoch nur, wenn nicht beab= sichtigt ist, sich auf das gesetzliche Normalstatut fest= gulegen. Bei der Gründung einer deutschen Aftien= Gesellschaft ist dagegen die Abfassung eines Be= sellschaftvertrages obligatorisch. Die englische Ge= sellschaft kann im Gegensatz zur deutschen bereits ins Leben treten, ebe die Aftien gezeichnet und Einzahlungen barauf gemacht find. Theoretisch ist es baber möglich, daß eine englische Aftien= gesellschaft mit einem Effektivkapital von 7 £ auf den Plan tritt, denn mehr als einen Share à 1 £ braucht feiner ber 7 Gründer zu über= nehmen. Das im Gründungvertrag der Limited normierte Rapital gilt als Höchstbetrag, bis zu dem Aftien emittiert werden dürfen, und braucht, im Gegensatz zu Deutschland, wo zum mindesten 25 Prozent eingezahlt fein muffen, ehe die Gefellichaft an die Ausübung ihrer Satigfeit geben fann, nur zu 5 % eingezahlt zu fein, wobei an Stelle von Bargahlungen noch Aufrechnungen treten burfen. Bei der Einbringung der Sacheinlage sind be= deutende grundfätliche Unterschiede nicht vorhanden, jedoch wird in England häufig von dem in Deutich= land nicht bekannten Recht der Einbringung von Rundichaft und personlichen Dienstleiftungen Ge= brauch gemacht. Die gebräuchliche Aktienform ift in England die Namensaftie, die in Deutschland, das die Inhaberaftie bevorzugt, nur relativ felten gur Ausgabe gelangt. Die Sätigkeit ber Gefell= ichaftorgane ift in den beiden Ländern eine durch= aus verschiedene, denn während in Deutschland dem Vorstande die Geschäftsführung obliegt, ichränkt sich ber board of directors auf eine rein fontrollierende Sätigkeit und überlägt die Führung der Geschäfte dem Manager. Der board of directors unterscheidet sich auch vom deutschen Aufsichtrat, bem feine Sätigkeit rein äußerlich ähnelt, badurch, daß er nur für die Herstellung der Jahrebrechnung und der erforderlichen Unterlagen, nicht aber für deren Prüfung verantwortlich ist. Das Prüfung= geschäft liegt in den Sanden der "auditors". In die Bilang muffen in Deutschland Waren und Effekten mit Marktwert zum Rurse bes Sages bes Jahresabichluffes eingestellt werden, jedoch gum Berstellung= resp. Unschaffungkurse, wenn dieser ber niedrigere ift. In England durfen Betriebsgegen= stände zum Unschaffungwerte und Waren und Effekten zum Effektivwerte eingezahlt werden. Einen gesetzlichen Reservesonds gibt es in England nicht. Die Dividende wird nicht wie in Deutschland von der an sich souveränen Generalversammlung, sonzbern, je nach den Statuten, von der Direktion und der Generalversammlung gemeinsam oder von einem der beiden Organe allein festgesetzt. — Die Frankfurter Zeitung (5. Juli) weist auf einige erhebliche Misstände bei

#### zweiten Sypotheten

hin und beschäftigte fich insbesondere mit der Frage ber Abtretung ber Bingrudftanbe. Bier befteht die Gefahr, bag infolge ber Magregel, daß Bingrud= stände bis zu zwei Jahren in gleicher Sohe mit den Sppothekenkapitalien rangieren, der Gläubiger einer zweiten und nachfolgenden Spothet gegebenen= falls zwei Jahreszinsen gahlen muffe, um feine Shpo= thek auszubieten. Dieser Umstand ift vielfach von unlauteren Elementen infofern ausgenutt worden, als bieje für ben Schuldner der ersten Spothet gegen Abtretung ber Binsforderungen die Binfen gahl= ten und, falls bei der Subhastation der hinter ihnen rangierende zweite Sypothekengläubiger bie aufgelaufenen Zinfen nicht zu gahlen vermochte, ohne große Schwierigfeiten das Grundstud erwerben fonnten. Infolgedeffen weigern fich bereits große Geldgeber vielfach, sich von einem Dritten bie Binfen gegen Abtretung ber Binsforderung gahlen 3u laffen. In einer Bufchrift in einer späteren Nummer (13. Juli) macht Rechtsanwalt Dr. Samo= levit, Berlin, barauf aufmertfam, daß in Berlin Geldgeber für zweite Sypotheken sich ichon viel= fach baburch vor berartigen Manipulationen ichüten, daß sie mittels einer Rlausel im Hypotheken= bestellungvertrage verlangen, daß innerhalb einer Woche von dem Gläubiger in einer Quittung glaub= haft gemacht wird, daß er perfoulich die Binfen entrichtet hat, anderenfalls das Rapital fällig wird und Zwangsversteigerung beantragt werden fann. Auch ermöglicht jest das Branden= burgische Pfandbriefamt dem Glaubiger ber nach= ftehenden Sppothet gegen eine geringe Provision, fur ben Schuldner der erften Sypothet die Binfen - Das gleiche Blatt (10. Juli) gibt zu zahlen. eine statistische Busammenstellung von

## Deutschlands Emissionen im 1. Salbjahr 1912.

Die Emissionstätigkeit war im Gegensatz zu der im gleichen Zeitraum des politisch allzu bewegten Vorjahres außerordentlich rege. Insgesamt wurden emittiert Papiere im Nominalwert von 1809 und im Rurswert von 2077 Mill. (1855 i. V.). Davon entfallen allein 444 Mill. auf Industrieaktien (198,1 i. V.). Vemerkenswert ist, daß deutsche Staatsanleihen im Rurswert von 631 (231) Mill. emittiert wurden. Sehr start ist der Rückgang in der Lusgabe von deutschen Hypothekendankobligationen, die nur im Vetrage von 170 Mill. Me gegenüber 372 (372) im ersten Halbjahr 1911 emittiert wurden.

— Die im Reichsamt des Innern zusammengestellten "Nachrichten für Sandel, Industrie und Landwirtschaft" geben in ihrer Aummer vom 12. Juli sehr wichtige Winke für den

#### Sandelsverfehr mit Rreta.

Ein direkter Berkehr der Exporteure mit der Rund= ichaft tann nicht empfohlen werden. Die beften Dienste leiftet ein in einer der beiden Sauptstädte der Infeln, Candia oder Canea, anfässiger landes= fundiger Vertreter, der möglichft beutscher, öfterreichischer ober sonst Untertan einer europäischen Großmacht ift, fo daß gegebenenfalls die Ronfulargerichtsbarkeit gegen ihn in Rraft treten fann. Be= dingung ift, daß der Bertreter eine durchaus gu= verläffige Perfonlichkeit und in guten Berhältniffen ift, ba ihm nach bem Candesbrauche auch bas In= taffo obliegt. Vorsicht muß auch bei ber Auswahl der Firmen, mit benen man in Geichaftsverbindung ju treten wünscht, obwalten, ba eine gange Reihe biefer langfriftige Verträge nicht gehalten haben, wenn große, für fie ungunftige Preisverichiebungen einge= treten find. Die Landessprache ift Neugriechisch und Türkijch. Rechnungen für die beffere Rundichaft tonnen jedoch auch in deutscher, frangofischer ober italienischer Sprache ausgefertigt werben. Rataloge, die bei der Bevölkerung Beachtung finden follen, find am besten Neugriechisch abzufaffen und burch Reifende perfönlich zu überreichen. Alle Offerten und Raltulationen find am vorteilhafteften in Goldfranken eif. Rretahafen gu ftellen. Reisende konnen die Rollettionen für Griechenland und bie Surtei in Rreta gut verwenden, die geeignetsten Besuchezeiten find Berbit und Fruhjahr. Den fretaer Raufleuten wird im allgemeinen ein Ziel von vier bis fechs Monaten gegen Atzept vom Sage ber Unkunft und bei Barzahlungen ein Raffakonto von 2 bis 500 gewährt. - Im Sag (14. Juli) beipricht hans Dominit die Sätigfeit ber jungften Stiftung ber Raijer=Wilhelm=Gesellschaft, Die sich Forschungen über Die

### Rohle und ihre Derivate

zur Aufgabe gemacht hat. Gegenwärtig wird ba= burch, daß wir riefige Rohlenmengen einfach unter dem Reisel verbrennen, dem deutschen National= vermögen ein unersettlicher Berluft zugefügt, benn bei diefer Urt der Berbrennung der Rohle gehen die wertvollen Derivate, die Sochterverbindungen ber Rohle, verloren. Das bei der Erhitzung der Roble bis zur hellen Rotglut fich bilbenbe Gas wird gereinigt und in den Sasometer geleitet. Wenn hierzu eine Sonne, gleich 1000 kg, Steinkohle ver= wendet werden, jo erhält man zunächst ca. 700 kg Rote und im Gajometer befinden fich ca. 300 cbm reines Leuchtgas. Un Nebenprodutten find ent= standen 50 kg Teer, 8 kg mit Ammoniat ge= sättigtes Gaswasser, 8 kg Inanschlamm, ferner 8 kg mit Schwefelverbindungen gefättigte Reini= gungmaffe und 2 kg Graphit. Die Berwenbung=

möglichkeit dieser Nebenprodukte ist außerordentlich mannigfach. Teer 3. B. wird verarbeitet zu Bengol, Toluol und Unilin, Produtte, die wiederum gur chemischen Bereitung sämtlicher Farben dienen. Ferner werden aus Seer ungählige Medikamente, jowie Duft= und Geschmadftoffe hergestellt. Der 3han= schlamm spielt, abgesehen von seiner Berwendbar= keit für galvanische Bäder, eine große und wertvolle Rolle bei ber Goldgewinnung. Das Ammoniak= waffer enthält Stickftoff in Form von Ammonium= verbindungen, welche auf Ammoniumfulfat (fünft= lichen Dünger) verarbeitet werden. Das Graphit dient zur herstellung von Bogenlampenkohlen, und die Reinigungmaffe wird auf Schwefelverbindungen verarbeitet. Die Frankfurter Zettung (11. Juli) bringt ihre regelmäßige Aufstellung über die

#### Börfenturfe im Juni.

Sieraus ergibt sich eine weitere Bunahme der bereits in den letten Monaten beobachteten lang= jamen Abschwächung des Kurkniveaus. Die Inder-Biffer, die den Durchichnitt für die Balfte des an ber berliner Borfe zum Sandel zugelassenen Rapi= tals angibt, ist im Juni um 0,45 % von 101,36 auf 100,91 % gefallen. Im gleichen Monat des Bor= jahres betrug fie noch 103,92 %. Von festvergins= lichen Werten stellte fich ber Durchschnittskurs auf 91,70 % gegen 92,11 im Mai und 94,79 % im Vor= jahr. Der Durchichnittskurs ber Dividenden= werte ermäßigte sich von 158,67 auf 157,96 %, nachdem er in der gleichen Zeit des Vorjahres noch 163,64 % betragen hatte. Durch den Rudgang find am stärksten die Gruppen Bersicherungwesen, Leder, Steine und Erden betroffen. - Unläglich der vergeblichen Bemühungen, den Rurs unferer Staats= anleihen burch allerlei gewaltsame Mittel zu heben, verbreitet sich die Rolnische Zeitung (9. Juli) über das Rapitel der

#### Zwangsanlagen in Staatsanleihen.

Man will jest die Lebensversicherunggesellichaften zwingen, 25 % ihrer Rapitalien in Unleihen bes Reiches und ber Bundesstaaten anzulegen. Die Folgen diejer Magnahmen würden recht unerfreu= lich fein. Gegenwärtig haben die Lebensversicherung= gesellschaften zirka 85 % ihrer Mittel in erststelligen Shpotheken angelegt, die ihnen eine durchschnitt= liche Verzinsung von 43/8 bis 41/2 % sichern. Die Zwangsanlage von 25 % ihrer Mittel in Staats= anleihen wurde ihnen für diefen beträchtlichen Seil ihr Gelber nur eine Verzinsung von 31/2 bis  $3^5/_8\,\%$ bringen, mas eine Schmälerung der Gewinne und Dividenden und, daraus resultierend, eine Minde= rung ber Neigung ber Bevölkerung zum Eingehen von Berficherungen zur Folge hatte. Außerdem wurde das Fehlen der von den Lebensversicherung= gesellschaften bisher am Spothekenmarkt placierten Gelder bort fehr ichwer empfunden werden. Gine

Steigerung der Zinssähe müßte eintreten, die ihre Wirkungen auf den ganzen Rapitalmarkt ausüben würde und dadurch einer alten empirischen Regel gemäß wieder ein Sinken der Rurse der Staats= anleihen. herbeiführen müßte, so daß die durch die Ankäuse der Lebensversicherunggesellschaften erzielten Rurserhöhungen sehr bald wieder paralhsiert sein dürften. — Richard Calwer weist in der Wirt= schaftlichen Rorrespondenz (13. Juli) darauf hin, daß aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst des Jahres unsere schwere Industrie wieder unter den

#### Folgen der mangelhaften Wagengestellung

311 leiden haben wird. Zwar hat der Roheisen= verband ichon feine Abnehmer zu möglichst zeitigem Abruf aufgefordert, doch dürfte diese Magregel allein faum größeren Erfolg haben. Die Jahre 1905 und 1906, die ungefähr als parallele Konjunktur= zeiten ber Jahre 1911 und 1912 gelten dürfen, brachten gang empfindliche Ausfälle infolge des Wagenman= gels, die, in Prozenten des Bedaris an Ladegewicht ausgedrückt, im Oktober 1905 im rheinisch=westfäli= ichen Revier beispielsweise die Bobe von 14,5 er= reichten. Im Jahre 1911 stieg biese Biffer sogar auf 15,9%. Auch die Arbeiterschaft erleidet dadurch, daß die mangelhafte Wagengestellung die Werke zum Ein= legen von Feierschichten zwingt, empfindliche Lohn= einbußen. Go gingen ben Arbeitern im Ruhrgebiet im letten Herbst auf diese Weise zirka 11/4 Mill. M. an Lohn verloren. Die Hoffnung auf Abhilfe ist jedoch gering, da die Eisenbahnverwaltung aus den Statistiken der Borjahre keine Lehren zieht und auch die Bermehrung des Wagenparts durchaus nicht Sand in Sand mit der Bunahme der Guter= produktion und bes Versandes geht.

In der Bankbeamten = Zeitung weist der Vorsitzende des deutschen Bankbeamten=Vereins, M. Fürstenberg, darauf hin, daß eine Verschlechte= rung der

#### Urlaubsverhältniffe bei der Discontogefellichaft

für diesen Commer in Rraft treten foll. Dabei ift ber gegenwärtige Zustand ber Urlaubsordnung schon etwas jonderbar. Unftatt daß nämlich, wie bei anderen Instituten, mit dem Dienstalter auch die Länge des Urlaubs wächst, gelangt bei der Disconto-Gesellschaft ein Turnus zur Anwendung, nach bem die Angestellten im erften Dienstjahr 8, im zweiten 14 Tage, im britten 3 Wochen, im vierten und fünften Jahr nur wieder 14 Tage und erft im fechsten Sahr wieder 3 Wochen erhalten. Im fiebenten und achten Jahre wird jedoch wieder nur ein 14 tägiger Urlaub erteilt und so fort bis zum zwanzigsten Dienstjahre, von dem ab erft es ständig bei 3 Wochen Ferien bleibt. Aun joll noch für das zweite Jahr des Turnus an die Stelle der bisherigen 14 Urlaubs= tage eine nur 10 tägige Ausspannung treten.

## Aus den Börsensälen.

Die Aussichten auf einen sehr reichen Ernteertrag der deutschen Landwirtschaft, namentlich auf eine Rekordernte in Roggen haben in der vergangenen Woche auch der Börsenspekulation wieder Bilder von einem neuen Aufschwung in der Kauftätigkeit der Landwirtschaft, von einer Ermässigung der Lebensmittelpreise und vergrösserten Aufwendungen der Industriearbeiter vorgezaubert. Während in den Vorwochen so oft die Ansicht aufgetreten war, dass die Kurse an den deutschen Börsen eine Höhe erreicht hätten, die eine weitere Belastung mit Hausseengagements nicht mehr zuliesse, hat gegen Schluss der vergangenen Woche fast allgemein eine neue Aufwärtsbewegung eingesetzt, und vorwiegend sind gerade diejenigen Papiere weiter im Kurs heraufgesetzt worden, deren bisheriger Stand schon für bedenklich gehalten worden war. Am Montanaktienmarkte sind bei einigen Papieren bereits wieder die höchsten Kurse der letzten Jahre fast erreicht worden. Am Markt der Schiffahrtaktien hat die feste Tendenz angehalten, und auch am Kassamarkte über-wogen bei weitem die Kurserhöhungen. Fast kein Misston störte in den letzten Tagen die zuversichtliche Stimmung in den Börsensälen. Nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen wichtigen Getreideländern, aus Russland, den Vereinigten Staaten, Kanada, trafen gute Erntenachrichten ein. In den Vereinigten Staaten wird ein Sturm auf die Eisenbahnwaggons zur Getreidebeförderung im Herbst erwartet, und einige Bahndirektionen, die in den letzten Jahren mit neuen Bestellungen besonders zurückgehalten haben, sollen schon erklärt haben, dass ihnen eine gute Ernte wegen der übermässigen Beanspruchung der Eisenbahnen gar nicht wilkommen sei. In Deutschland hat das Kohlensyndikat und die preussische Staatsbahnverwaltung davor gewarnt, die Bezüge von Kohlen und Düngemittel, wie alljährlich. bis in den Herbst hinein zu verzögern, denn bei der regen industriellen Beschäftigung und den glänzenden Ernteaussichten sei mit einem sehr fühlbaren Wagenmangel zu rechnen. Auch am Eisenmarkte scheint die ruhige Periode schon zu Ende zu sein, die Preise sind erneut heraufgegangen, für den Augenblick wenigstens erscheint das Gespenst der Ueberproduktion am Eisenmarkte gebannt, und die Börsenspekulation hat sich in ihrer Ansicht so schnell gedreht, dass sie jetzt sogar neue Erweiterungsabsichten von Eisenwerken mit Kurserhöhungen begrüsst hatte, während vorher schon die Produktion der vorhandenen Anlagen bedrückend empfunden wurde. Die statistischen Ausweise liefern allerdings eine unzweifelhafte Bestäti-Der Versand in den sonst vernachlässigten Produkten A des Stahlwerksverbandes ist auf 115 % der Beteiligung gestiegen, was seit Bestehen des Verbandes noch nicht dagewesen ist. Die übernormal zugemessenen Beteiligungen des Roheisen-<sup>verbandes</sup> wurden im vergangenen Monat nicht mehr erreicht, sondern überschritten, und

der Export der wichtigsten deutschen Industrieartikel hat eine überraschend starke Zunahme
erfahren. Dieser Fülle von guten Nachrichten
gegenüber konnte die Börsenspekulation unmöglich in ihrer ruhigen Haltung verbleiben.
Doch ist sie mit ihren Engagements bis in
die letzten Tage recht vorsichtig geblieben.
Die Umsätze erreichten auch bei den steigenden
Kursen keinen bemerkenswerten Umfang, und
geringe Erhöhungen genügten in der Regel, um
Realisationen hervorzurufen.

\* \*

Eine besondere Stellung nahmen diesmal die Aktien der Canadabahn ein. Es war nämlich in der vergangenen Woche und sogar seit längerer Zeit das einzige Papier, in dem wirk-lich etwas passiert war. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat in das Reglement für die Benutzung des Panama-Kanals nach den Meldungen der Blätter zwei Bestimmungen aufgenommen, die für die Canada-Bahn von grosser Bedeutung sein können. Einmal soll den amerikanischen Schiffen Abgabefreiheit zugestanden werden. Da die völlige Befreiung der in den Vereinigten Staaten beheimateten Schiffe von den Kanalgebühren, welche die Fahrzeuge der anderen Nationen zahlen müssen, eine offene Verletzung der englisch-amerikanischen Verträge über den Panama-Kanal darstellen würde, so ist die Abgabefreiheit mit einem Mäntelchen bekleidet worden. Diejenigen amerikanischen Schiffe, die der Regierung der Union in Kriegszeiten für ihre Zwecke zur Verfügung gestellt werden, sollen die gezahlten Kanalgebühren zurückvergütet erhalten. Auch gegen diese Form der Abgabenfreiheit hat das englische Kabinett Protest erhoben, dessen Wirkung jedoch nicht als bedingt sicher gelten kann. Eine zweite Klausel der Bestimmungen für den Panama-Kanal soll angeblich diejenigen Schiffe von der Benutzung des Kanals vollkommen ausschliessen, die sich im Besitz einer Eisenbahngesellschaft befinden. Die Absicht dieser Bestimmung geht ohne Zweifel dahin, dass die Kombinierung amerikanischer Eisenbahnen und Schiffahrtgesellschaften zum Zweck einer Monopolisierung und Verdes Schiffsweges ausgeschlossen teuerung werden soll. Aber die Bestimmung richtet sich augenblicklich weniger gegen die in Händen nordamerikanischer Eisenbahnen befindlichen Schiffahrtunternehmungen, die bisher fast keine Bedeutung gewonnen hatten, sondern direkter gegen die Canada-Bahn, die schon jetzt einen ziemlich ausgedehnten Schiffahrtverkehr betreibt. Nun soll allerdings jene Klausel noch in letzter Stunde auf die nordamerikanischen Eisenbahnen gehörigen Schiffe worden sein, und eine direkte Benachteiligung der Canada-Bahn fällt danach weg. Wohl aber ist noch mit einer indirekten Schädigung durch die Abgabefreiheit amerikanischer Schiffe zu rechnen. Durch jede Ermässigung der Kanalgebühren wird der Weg von der Ostküste Kanadas nach der Westküste verbilligt. Diesen Verkehr besorgte bisher allein die Canada-Bahn, die einzige kanadische PacificLinie. Ihr würden bedeutende Transporte entzogen werden, wenn es amerikanischen Schiffen möglich wäre, den kanadischen Durchgangsverkehr von Ost nach West und West nach Ost billiger zu besorgen, das kanadische Getreide billiger nach Europa durch Panama - Kanal zu schaffen, als dies Eisenbahnund kombinierte durch die Schiffsbeförderung der Canada - Bahn geschehen kann. Ein endgültiges Urteil hierüber lässt sich naturgemäss im Augenblick nicht fällen. Doch genügte die Ankündigung dieses möglichen Schadens, um an den bedeutendsten internationalen Börsen einen schärferen Kursrückgang der Aktien der Canada-Bahn herbeizuführen, der dann allerdings einer Erholung weichen musste, als die guten Ernteberichte die Mehrerträgnisse der nächsten Zeit gegenüber den künftigen eventuellen Schäden in den Vordergrund treten liessen.

Die berechtigten Hoffnungen auf einen guten Ertrag in Getreide und namentlich auch in Zuckerrüben haben anscheinend das Publikum veranlasst, sich ohne schärfere Wahl auf diejenigen Börsenwerte zu stürzen, deren Zu-sammenhang mit der Landwirtschaft augen-fällig ist. So zeigte sich mit geringen Unterbrechungen dauernd etwas Nachfrage für Brauereiaktien und für die Werte der Zuckerfabriken. Freilich gewann das durch die Stille des Verkehrs in den übrigen Werten einige Bedeutung. Im Publikum ist man anscheinend der Ansicht, dass jetzt die beste Gelegenheit ist, die grossen Verluste wieder herauszuholen, die im vergangenen Jahre durch die Missernte den Aktionären dieser Gesellschaften zugefügt worden sind. Doch ist hierbei grössere Vorsicht geboten. Wenn auch mit dem glänzenden Ertrag der Roggenernte im Augenblick schon sicher gerechnet werden kann, so ist das Ergebnis des Zuckerrübenbaues, der Hopfenernte noch sehr vielen Zufällen ausgesetzt. An den in dieser Beziehung massgebenderen Zuckerbörsen werden diese Gefahren gerade bei der Trockenheit der letzten Tage auch viel mehr beachtet. Trotzdem die letzten Berichte einen sehr guten Gehalt der Zuckerrüben anzeigten, sind die Zuckerpreise stark gestiegen, weil eine anhaltende Dürre die Ergebnisse noch jetzigen guten machen kann. Aehnliches gilt von der Hopfenernte, bei der noch in Betracht kommt, dass durch die vorjährige Trockenheit der Austrieb der Pflanzen ziemlich klein gewesen ist. Vor allem aber ist nicht verständlich, warum sich die Spekulation allen Werten einer Branche fast ohne Unterschied zuwendet. Gerade die geschäftlichen Ergebnisse der letzten Jahre haben erwiesen, dass auch eine Missernte nicht unbedingt von Schaden für Zuckerfabriken zu sein braucht. Denn während gut rentierende Fabriken diesmal verlustreich arbeiteten, haben andere höhere Dividenden ausschütten können. Ebensowenig ist eine gute Ernte unbedingt von Vorteil für derartige Gesellschaften. Denn die Gewinne der

Zuckerfabriken, der Brauereien, wie jedes anderen Industriezweiges hängen von der Spannung zwischen Rohmaterial- und Fabrikatpreisen ab. Disponieren die Direktoren falsch, so kann die schönste Rübenernte, der billigste Hopfen eine Gesellschaft nicht vor Verlusten schützen.

I. V.: Dr. Hermann Zickert.

Die Generalversammlung der

## Umschau.

Gegen das Gesetz. Maschinenbauanstalt A. Paucksch in Landsberg a. W. hatte beschlossen, eine Sanierung der Gesellschaft in der Weise vorzunehmen, dass diejenigen Stammaktien, auf die eine 5% ige Zuzahlung geleistet würde, in 6% ige Vorzugsaktien umgewandelt werden sollten, während die Stammaktien, auf die eine Zuzahlung nicht erfolgt, im Verhältnis von 5 zu 1 zusammengelegt werden sollen. Gegen diesen Beschluss wurde sofort der Einwand erhoben, dass das Reichsgericht eine ungleichmässige Behandlung von Aktionären bei Sanierungen für gesetzwidrig erklärt habe. Trotzdem glaubte die Verwaltung ihren Sanierungmodus durchdrücken zu können. Nunmehr hat aber das Amtsgericht Landsberg a. W. durch Beschluss vom 8. Juli 1912 den Antrag auf Eintragung des in der Generalversammlung gesassten Beschlusses in das Handelsregister zurückgewiesen. Damit ist der Beweis dafür erbracht, dass die unteren Instanzen das vor etwa 10 Jahren ergangene Reichsgerichtsurteil noch heute als zu Recht bestehend ansehen. Diese Auffassung erscheint wichtig in Ansehung einer Sanierung, die vor kurzem von den Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk A.-G. in Bremen beschlossen worden ist. Diese Gesellschaft hat hoffentlich ihren Kunden, denen sie künstlerische Wohnungeinrichtungen lieferte, mehr Freude bereitet, als ihren Aktionären. Deon seit der am 14. Februar 1907 erfolgten Gründung ist erst einmal, und zwar für das Jahr 1908 eine Dividende von 5% verteilt worden. Bereits im Jahre 1909 ergab sich ein Verlust von 177 000 M, der durch die Heranziehung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahre und des Reservefonds auf 123 600 M reduziert werden konnte. Im Jahre 1910 kamen weitere 194 000 M Verluste hinzu und das Jahr 1911 wies sogar einen Minussaldo von 277 000 M aus-Insgesamt ist also bei der Gesellschaft eine Unterbilanz von rund 595 000 M vorhanden. Um die aus der Welt zu schaffen, beschloss nun die letzte Generalversammlung: "Das Grundkapital der Gesellschaft von 13/4 Mill. M wir i dadurch herabgesetzt, dass erstens von 1750 Aktien je 5 in eine zusammgelegt werden, insoweit nicht auf je 5 Aktien eine Zuzahlung von 2000 M geleistet wird und dass zweitens von 1750 Aktien je 5 in 3 zusammengelegt werden, insoweit auf je 5 Aktien eine Zuzahlung von 2000 M geleistet wird." Das heisst also: Jeder Aktionär, der 40% auf sein 5000 M Aktien, d. h. gleich 2000 M, zuzahlt, erwirkt dadurch für sich die Vergünstigung der Zusammenlegung seines Aktienbesitzes im Verhältnis von nur 5 zu 3, während jeder Aktionär, der die Zuzahlung nicht leistet sich eine Zusammenlegung seiner Aktien im Verhältnis von 5 zu 1 gefallen lassen muss. Damit aber noch nicht genug, werden die Aktien, die infolge der Zuzahlung schon in geringerem Verhältnis zusammengelegt worden sind, auch noch Vorzugsaktien, während die im Verhältnts von 5 zu 1 ohne Zuzahlung zusammengelegten Aktien Stammaktien bleiben. Der wirtschaftliche Zweck, den die Gesellschaft mit ihrer Sanierung verfolgt, ist: 1,4 Mill. M Buchgewinn zu erzielen, um die Unterbilanz zu tilgen und andere zu hoch zu Buch stehende Werte abzuschreiben, andererseits aber will sie auch 1,4 Mill. M bare Mittel neu gewinnen, um Bankschulden zu bezahlen und neues Betriebskapital für die Fortführung der Geschäfte zu erlangen. Jeden dieser Zwecke könnte sie durch vollkommen getrennte Transaktionen erreichen. Sie müsste zunächst das Aktienkapital im Verhältnis von 5 zu 1 zusammenlegen. Dann bliebe nur noch ein Kapital von 350 000 M übrig, und es wäre ein Buchgewinn von 1,4 Mill. M erzielt. Darauf müsste sie Vorzugsaktien in Höhe von 1,4 Mill. M, ausgeben, die den alten Aktionären zum Bezuge angeboten würden, so dass dadurch das Kapital wieder auf die alte Höhe von 1,75 Mill. M ergänzt und die flüssigen Mittel durch den Erlös aus den Vorzugsaktien um 1,4 Mill. M vermehrt würden. Diesen Weg will die Gesellschaft nicht gehen. Vermutlich aus Stempelersparnisgründen. Und sie greift deshalb zu dem Mittel der Schaffung von Vorzugsaktien durch Zuzahlung ohne Erhöhung des Aktienkapitals. Dabei gerät sie nun aber mit dem Gesetze in Konflikt. Seit dem Jahre 1902 steht es fest, dass eine Aktiengesellschaft ohne Erhöhung des Aktienkapitals Vorzugsaktien in der Weise schaffen darf, dass sie solche Aktien, auf die Zuzahlungen geleistet werden, in Vorzugsaktien umwandelt. Diese Entscheidung des Reichsgerichts ist heftig befehdet worden. Insbesondere Staub hat noch bis zu seinem Tode auf das entschiedenste die Ansicht vertreten, dass eine Bevorzugung zugezahlter Aktien gegen das Prinzip der Gleichberechtigung aller Aktionäre sei und auch gegen den Grundsatz verstosse, dass kein Aktionär gezwungen werden könne, Nachschüsse zu leisten. dürse vor allem aber kein Aktionär, der nicht in der Lage sei, solche Nachschüsse zu leisten, wirtschaftlich gegenüber dem reicheren Aktionär benachteiligt werden. Trotz der heftigen Gegnerschaft vieler Männer der Praxis und der Wissenschaft gilt aber dieser Bevorzugungsmodus seit der Entscheidung des Reichsgerichts als zu Recht bestehend. Deshalb lässt sich auch gegen die Methode der Schaffung von Vorzugsaktien bei den Vereinigten Werkstätten von Kunst im Handwerk durchaus nichts einwenden. Anders aber liegt die Sache mit der Verschiedenheit der Zusammenlegung. Derselbe Reichsgerichtsbeschluss nämlich, der die Schaffung von Vorzugsaktien mit Zuzahlung durch Mehrheitsbeschluss sanktioniert, erklärt ausdrücklich, dass darüber hinausgehende wirtschaftliche Nachteile denjenigen Aktionären, die nicht zuzuzahlen beabsichtigen nicht angedroht werden dürften; insbesonders sei es unstatthaft, den Aktionären, die nicht zuzahlen, anzudrohen, dass ihre Aktien in einem ungünstigeren Verhältnis als die anderen Aktien zusammengelegt werden. Das sei ein Zwang, der in der Tat gegen die Prinzipien des Aktiengesetzes verstosse. Diesen Zwang gerade wollen aber die Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk ausüben, indem sie die Aktien, auf die eine Zuzahlung nicht geleistet wird, im Verhältnis von 5 zu 1 zusammenzulegen drohe. Es liegt hier also zweifellos ein ungesetzlicher Beschluss vor, der wahrscheinlich schon zur Folge haben wird, dass der Registerrichter in Bremen sich weigern dürfte, den Generalversammlungbeschluss einzutragen, der vor allem sicher der Anfechtungklage irgend eines Aktionärs zum Siege verhelfen würde.

\* \*

Derselbe Generalversammlungbeschluss enthält aber gleichzeitig noch eine weitere Ungesetzlichkeit. beschlossen worden, dass die Vorzugsaktien 6 % Dividende vorweg erhalten und dass ausserdem, falls in einem Jahr weniger als 6 % Dividende an die Vorzugsaktionäte verteilt werden, die fehlenden Summen aus dem Reingewinn der folgenden Jahre nachgezahlt werden sollen. In so Dann aber ist ferner beweit ist alles in Ordnung. schlossen worden: "Bei Auflösung der Gesellscha't erhalten aus dem Gesellschaftvermögen vorweg die Vorzugsaktionäre etwaige rückständige Dividende und den Nennbetrag ihrer Aktien, sodann erst die übrigen Aktionäre nur den Nennbetrag ihrer Aktien". Dieser Beschluss ist zweifellos ungesetzlich. Es ist der Beschluss erlaubt, dass die Vorzugsaktionäre bei der Liquidation der Gesellschaft vorweg befriedigt werden. Es ist auch weiter gestattet, zu beschliessen, dass die Vorzugsaktionäre zunächst mehr als den Nennwert bekommen müssen, bevor überhaupt an die Stammaktionäre irgendwelches Kapital ausgeschüttet werden kann. Aber es ist zweisellos nicht statthaft, zu beschliessen, dass nückständige Dividenden aus der Liquidationsmasse an die Vorzugsaktionäre ausgezahlt werden sollen. Die Dividende ist ein Anteil aus dem Gewinn. Sie darf auch nur aus dem Gewinn ausgezahlt werden, während ihre Bezahlung aus dem Kapital nicht gestattet ist. Es bestehen also da keine Unterschiede in dieser Beziehung zwischen der lebenden und der in Liquidation sich befindlichen Aktiengesellschaft.

\* \*

In der Geschäftsführung dieser künstlerischen Aktiengesellschaft scheint man sich überhaupt keine sonderliche Mühe zu geben, den kausmännischen Gepflogenheiten Rechnung zu tragen. So finde ich z. B. auf der Passivseite der letzten Bilanz vom 31. Dezember 1911 einen Posten über etwa 21/2 Mill. M unter dem Rubrum: "Kreditoren, Tratten, Akzepte, Bankschulden". Sonderlich klar ist das nicht, und jeder Kaufmann wird bestätigen, dass Kreditoren und Akzepte nicht zusammengeworfen werden dürfen, sondern schon deshalb getrennt aufgeführt werden müssen, weil diese beiden Arten von Schulden, die in Bezug auf Fälligkeit und in Bezug auf die Folgen bei Nichtbezahlung sich wesentlich zu unterscheiden pflegen. Ausserdem aber wird ein Fachmann wahrscheinlich sich sehr schwer erklären können, welch Unterschied zwischen Tratten und Akzepten besteht und weshalb Tratten und Akzepte, die eigentlich doch dasselbe sind, besonders aufgeführt werden. Aber all diese Bedenken kommen anscheinend den Leitern der Gesellschaft nicht, deren Gesellschaftzweck es ist, fremden Leuten behagliche Wohnräume einzurichten. In ihrem eigenen Heim sieht es leider recht kraus, kunterbunt und unwohnlich aus.

Ein Freund Ausländer als Bucketshop-Agenten. des Plutus schreibt mir: "Sie haben im Mai (Seite 391 des Plutus) bereits darauf hingewiesen, dass gegen den "Remisier" Paul Stern-Sebestyen aus Budapest vom 1. Staatsanwalt beim Landgericht I auf Grund des § 94 des Börsengesetzes ein Steckbrief erlassen worden ist. Dieser Herr Stern ist jetzt am 13. Juli 1912 in Wien verhaftet worden. Den Anlass zu dieser Verhastung bot die Flucht des Bankgeschäftsinhabers Simon S. Bernstein, der früher in Berlin Mitarbeiter des Herrn Sattler in Firma Merkur gewesen war und jetzt mit ca. 500 000 Kr., die er dummen Leuten abgenommen hatte, flüchtig geworden ist. Herr Sebestyen alias Stern war dort bei Bernstein als "Remisier" tätig und wird der Mitwirkung an den betrügerischen Transaktionen Bernsteins beschuldigt. Das Überraschendste hierbei dürfte jedoch die Tatsache bilden, dass Stern schon im Juni 1910, d. h. bereits 2 Jahre vor Erlass des jetzigen Steckbriefes, von der Staatsanwaltschaft in Giessen wegen Betruges bei Abschluss von Börsengeschäften steckbrieflich verfolgt worden ist. Nachdem der erste Steckbrief erlassen worden war, hatte also Stern-Sebestyen noch die Kühnheit, mit voller Namensnennung sich in Berlin niederzulassen und das gleiche Metier weiter zu treiben. Erst als er nun auch hier steckbrieflich verfolgt worden ist (anscheinend wusste die Staatsanwaltschaft Berlin garnichts von dem Giessener Steckbrief), übersiedelte er nach Wien und wird dort endlich, weil er gewissermassen in flagranti ertappt ist, verhaftet, aber keineswegs auf Grund der Steckbriese, sondern wegen seiner neuerlichen in Oesterreich verübten Taten. Eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Fall Stern hat der Fall Vasarhely. Herr Vasarhely, ebenfalls ein Ungar, war zunächst als "Remisier" für das Bankhaus Strasser & Kohn in Wien tätig. Herr Vasarhély ging dann nach Hamburg zur Firma Neckel & Co., dann war er als Schlepper für die Firma J. Grünitz & Co. in Berlin tätig und ist dann endlich von der Staatsanwaltschaft zu Beilin zum Gegenstand eines Steckbriefes gemacht worden. Es taucht die Frage auf, was denn alle diese papierenen Versolgungen für einen Wert haben, wenn praktisch etwas Positives damit nicht erreicht wird Wenn ein jugendlicher ausländischer Musiker, Schneider, Schlosser, Kellner oder irgendein sonstiger Handwerker ohne bare Mittel nach Deutschland kommt, so wird er wenig höflich aufgefordert, die Grenze sich wieder von jenseits anzusehen. Und er muss dieser Aufforderung Folge leisten, wenn er nicht riskieren will, per Schub in sein Heimatland transportiert zu werden. Erscheinen aber notorische Gauner im Bankgewerbe aus dem Auslandedie sich wie z. B. Herr Vasarhely im Berliner Westen einen Pferdestall und eine Remise für ihre Equipage halten können, dann kümmern sich die Behörden erst dann um sie, wenn vom Inland her Strafanzeigen gegen diese Herren erscheinen. Tritt aber im Auslande selbst ein ausländischer Winkelbankier auf, der deutsche Staatsangehörige in ihrer Heimat rupft, dann erscheint das deutsche Generalkonsulat und erwirkt nach diplomatischen Verhandlungen mit der Regierung die Strafverfolgung. So war es im Vorjahre in Budapest mit der Bankfirma Max Neumann & Co., dessen Firmeninhaber 41/2 Jahre Zuchthaus erhielt, und so war es vor zwei Wochen wieder in

Budapest, wo ein Bankier Deutschländer verhaftet wurde, nachdem sich gegen 300 Geschädigte aus Deutschland gemeldet hatten. Der Prozess Deutschländer wird demnächst verhandelt werden. Es ist an sich ja sehr anerkennenswert, dass unsere deutschen Behörden gegen die Ausländer, die vom Ausland her deutsche Staatsbürger schädigen, Front machen. Es ist aber durchaus nicht einzusehen, warum sie dieselbe Praxis nicht auch dann befolgen, wenn in unserem eigenen Laude ausländische Parasiten deutsche Staatsbürger aussaugen."

## Gedanken über den Geldmarkt.

Der amerikanische Markt, mit dem wir uns bei Abschluss unserer letzten Betrachtung speziell beschäftigt haben, ist in der Berichtswoche in den Vordergrund des Interesses getreten. Wir haben in unserer Besprechung hervorgehoben, dass die wirtschaftlichen Triebkräfte in den Vereinigten Staaten ersichtlich nach stärkerer Entfaltung drängen, dass aber die innerpolitischen Probleme dieser aufstrebenden Tendenz ein schwcres Hemmnis werden könnten. Es musste daher als zweifelhaft hingestellt werden, ob es zu einer Abwanderung der zu kurzfristiger Anlage in Europa plazierten amerikanischen Gelder in diesem Jahre kommen werde.

Die letzten Tage haben nun einen Szenenwechsel am New-Yorker Markt gebracht, dessen Plötzlichkeit aber zu auffallend ist, um ihn ohne weiteres als Einleitung einer neuen durch Steigerung der wirtschaftlichen Prosperität bedingten Geldverteuerungs-Aera zu bewerten. Die Position der Clearing-Banken und Trust-Compagnien verschlechterte sich durch Abziehung von Depositen, Steigerung der Darlehen und Zahlungen an das Unterschatzamt in wenigen Tagen so weit, dass eine grössere Anzahl der beteiligten Institute ihren Status unter das gesetzliche Deckungsverhältnis sinken sah. Infolgedessen kam es zu erheblichen Darlehnskündigungen in Wall-Street, die auf den Effektenmarkt ungünstig zurückwirkten. Jene Abwehrmassregeln der Clearing - Banken ermöglichten schliesslich wiederum eine Aufbesserung des Status mit einem befriedigenden Deckungsverhältnis.

Zweifellos hängt diese Bewegung in gewissem Umfange mit einer Steigerung des Geldbedarfs im gewerblichen Leben zusammen. Speziell mag hierbei die Landwirtschaft eine grössere Rolle spielen, da der Weizenschnitt in den Süd-Staaten bereits begonnen hat und auch die anderen Gegenden für die zum Erntebeginn erforderlichen Kapitalien Vorsorge treffen müssen. Es kommen aber zweifellos noch andere Ursachen für die Verschiebungen am newyorker Geldmarkt in Frage und es scheint speziell angezeigt, hierbei an die in der letzten Zeit durch die Firma Lazard Freres bewirkten Goldexporte nach Paris zu denken, die den Umfang von 40 000 000 Francs erreichen sollen. Zwar verteilen sich diese Exporte auf einen längeren Zeitraum, es ist aber möglich, dass ihre Wirkung auf den Gesamtmarkt in vollem Umfange erst in dem Moment zustande kam, wo dieser auch von anderer Seite stärker in Anspruch genommen wurde.

| Plu                                                                                  | itus-Merktafel.                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Man noties                                                                           | re auf seinem Kalender vor:1)                                                                                                                                                                                                                |
| Montag,<br>22. Juli<br>21/4 0/0                                                      | Essener Börse. — Deutschlands Kohlen-<br>produktion, Ein- und Ausfuhr im Juni<br>bzw. 1. Halbjahr.                                                                                                                                           |
| Dienstag,<br>23. Juli<br>23/8 0/0                                                    | Düsseldorter Börse. — Dekadenausweis<br>Luxemburgische Prinz Heinrichbahn. —<br>GV.: Lüdenscheider Metallwerke Akt<br>Ges. vorm. Fischer & Basse, Isis-Werke<br>Nürnberg, Hallesche Bahn- u. Terrain-<br>Ges.                                |
| Mittwoch,<br>24 Juli<br>2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub>    | Reichsbankausweis. — GV.: AktGes. f. Pappenfabrikation, Hannoversche Bank, Neue Photographische Gesellschaft. — Schluss des Bezugsrechts neue Aktien Carl Bödicker & Co.                                                                     |
| Donnerstag,<br>25. Juli<br>2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Essener Börse. — Ironage-Bericht. — Bankausweise London, Paris. — Dekaden- ausweis Franzosen, Lombarden. — GV.: Zellstofffabrik Ragnit, Inter- nationale Kohlenbergwerks-AktGes.                                                             |
| Freitag, 26. Juli 21/2 0/0                                                           | Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-Bericht — Prämienerklärung Brüssel. — GV.; Berliner Gussstahl- und Eisengiesserei Hartung, South African Territories.                                                                                       |
| 27. Juli 21/2 0/.                                                                    | Bankausweis New York. — Prämienerklärung Berlin, Hamburg, Wien. — GV.: Terra AktGes. f. Samenzucht.                                                                                                                                          |
|                                                                                      | Ausserdem zu achten auf: Semestralausweise der deutschen Berg- werke, Dividendenschätzungen der Elek- trizitätwerke. Zulassunganträge (in Mill. M.):                                                                                         |
|                                                                                      | Berlin: $5 	ext{ } 4\frac{1}{2} 	ext{ } f_0$ Obl. Ges. f. Teerverwertung Duisburg-Meiderich, 0,750 neue Aktien Wieler & Hartmann, 11 neue Aktien Eisenwerk Kraft, 1 neue Aktien Schubert & Salzer Maschinenfablik. Hamburg: 0,25 neue Aktien |
| 773.72                                                                               | und 0,75 5% Obl. AktGes. f. automat. Verkauf. Frankfurt a. M.: 5 neue Aktien, 6 4% Obl. Siemens ElektrBetriebe, 6 4½ Obligationen Buderus Eisenwerke. Hann over: 0,5 neue Aktien                                                             |

30. Juli: Clary (Fürst) 40 Gld. (1856). 1) Die Merktalel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Auschluss, u. a. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Marktage, Liquidationstage und Losziebungen. Ferner fluden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In Kursv-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen. Unter dem Datum steht immer der Privatdiskont in Berlin vom selben Tag des Vorjahres.

Verlosungen:

Das Arrangement dieser Verschiffungen gerade im jetzigen Zeilpunkte erscheint aus der Konstellation der Wechselkurse nicht ohne weiteres klar. An und für sich ist der Besitz Frankreichs an amerikanischen Anlagewerten und speziell an kurzfristigen Notes dieser Art so erheblich, dass ohne weiteres durch Eintritt irgendwelcher Fälligkeiten eine aktuelle Verschuldung New Yorks in Paris entstanden sein kann, die so ihre Deckung gefunden hat. Man muss aber bei dem Stande der Wechselkurse annehmen, dass die Banque de France durch Einräumung grösserer Facilitäten erst die Möglichkeit zu einem Ausgleich dieser Forderung durch Goldrimessen gegeben hat. Da der Goldbestand der Bank sich noch immer erheblich unter dem Status früherer Jahre bewegt, ist eine derartige Initiative absolut nicht unwahrscheinlich, und es ist auch im allgemeinen Interesse durchaus vorteilhaft, wenn die entsprechenden Massnahmen jetzt erfolgen und eine Beunruhigung der Märkte in der Herbstcampagne vermieden wird. Die letzten Vorgänge in New York werden der bisherigen Abundanz vermutlich für längere Zeit ein Ende gemacht haben, trotzdem ist aber keineswegs anzunehmen, dass mit ihnen schon endgültig der Uebergang zu wirklich steisen Geldverhältnissen vollzogen ist. Man muss berücksichtigen, dass die newyorker Banken noch grössere Beträge in England und Deutschland angelegt haben, deren Verfalltermin zwar die augenblickliche Zurückziehung nicht gestattet, die aber doch früher oder später dem newyorker Markt wieder zur Verfügung stehen werden. Jedenfalls wird die Abwanderung dieser Gelder im Laufe des Jahres jetzt viel wahrscheinlicher, was speziell für den deutschen Markt hinsichtlich Gestaltung des Herbsttermins nicht ohne Bedeutung ist.

Die Rückwirkung der newyorker Vorgänge auf den europäischen Markt trat nur in London stärker in Erscheinung, wo der Privatdiskont von ca. 25/8 0/0 wieder bis an die Bankrate stieg. Diese Bewegung resultiert zum erheblichen Teil aus einem grösseren Angebot amerikanischer Finanztratten, die behufs Uebertragung spekulativer Positionen von Wallstreetfirmen auf London gezogen wurden. Die Goldbewegung bleibt bisher für die Bank von England ziemlich befriedigend, doch verstimmten neuerdings einige grössere Entnahmen Süd-Amerikas, die im Zusammenhang mit Anleihe-Transaktionen der Republik Uruguay stehen dürften. Justus.

## Antworten des

Hannoversche Gummiwerke Excelsior.

20. Juli:  $3^{\circ}/_{0}$  Pariser 400 Frcs. (1871). 22. Juli:  $2^{1}/_{2}^{\circ}/_{0}$  Pariser 400 Frcs. (1892).

Stadtsekretär in M. Anfrage: "Ich gestatte mir, Sie um eine gefl. Auskunst im Briefkasten des Plutus darüber zu bitten, ob die von Ihnen im Jahre 1909 mehrfach empfohlenen Werke über Bücherrevisionen von Beigel und Römer auch heute noch als geeignete Hülfsmittel zum gründlichen Studium der Materie gelten können oder ob inzwischen vielleicht andere Werke erschienen sind, die das Thema in einer für die Praxis brauchbareren Weise behandeln."

Antwort: Die beiden Werke von Beigel und Römer sind heute noch als gut anzusehen.

H. G., Leipzig. Anfrage: "Ich gestatte mir, Ihre Gefälligkeit in Anspruch zu nehmen, indem ich Sie höfl. bitte, mir über folgende Themen einschlägige Literatur angeben zu wollen:

## Herausgebers.

I. Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich in den letzten Jahrzehnten.

II. Bedeutung des deutsch-ostafrikanischen Eisenbahnnetzes und dessen Aussichten für eine künftige Entwicklung. III. Die Ufer des Schwarzen Meeres hinsichtlich ihrer

wirtschaftlichen Leistungfähigkeit.

Es ist dies allerdings etwas viel auf einmal verlangt, aber ich wäre Ihnen sehr zu Dank verbunden, wenn Sie meinem Wunsche gütigst nachkommen wollten, namentlich in bezug auf das an erster Stelle genannte Thema."

Antwort: Soweit Sie ziffernmässig die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich in den letzten Jahrzehnten sehen wollen, tuen Sie am besten, in den statistischen Jahrbüchern für das Deutsche Reich oder in den monatlichen Nachweisen für den Aus

wärtigen Handel Deutschlands nachzuzehen. Dort finden Sie die ganz genauen Ziffern. Die gesetzliche-Unterlage hat das kommerzielle Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland durch den Frankfurter Frieden erhalten, insbesondere durch den Artikel 11 des Friedensvertrages vom 10. Mai 1871, der die berühmte Meistbegünstigungklausel enthält. Wenn Sie sich über die wirtschaftliche Leistungfähigkeit der Ufer des Schwarzen Meeres unterrichten wollen, so empfehle ich Ihnen zunächst, sich einmal in den allgemeinen Werken über Handelsgeographie zu informieren, insbesondere in den Büchern von Max Eckert (Grundriss der Handelsgeographie und allgemeine und spezielle Wirtschaftgeographie) und Ernst Friedrich (Allgemeine und spezielle Wirtschaftgeographie).

Ueber die Bedeutung des Deutsch-Ostafrikanischen Eisenbahnnetzes unterrichtet die Broschüre von Emil Zimmermann: "Die Ostafrikanische Zentralbahn, der Tauganjika-Verkehr und die ostafrikanischen Finanzen Weiter nenne ich Ihnen sclgende Bücher: W. Ichenhäuser, Die Deutsch-ostafrikanischen Zentralbahnen; Hans Meyer, Die Eisenbahnen im tropischen Afrika, eine kolonialwirtschaftliche Studie mit Eisenbahn-karte von Afrika, — Die Eisenbahnen Afrikas, Grundlagen und Gesichtspunkte für eine koloniale Eisenbahnpolitik in Afrika, herausgegeben vom Reichskolonialamt. Im übrigen finden Sie über diese Frage auch Näheres in dem 1. Bande des Werkes: "Das Deutsche Kolonialreich". Von Prof. Dr. Hans Meyer.

## Plutus-Archiv.

## Waren des Welthandels.

Wolle.1)

Die zahlreichen

Garnarten des Handels tragen meist ihren Namen nach dem Material, aus dem sie gesponnen wurden und werden, oft auch nach Qualität, Drehung, Zwirnung unterschieden werden. Teils werden die zu erwähnenden Wollgarne, bei deren Klassifizierung wir den Zusammenstellungen Fiedlers folgen, nach dem Prozess der Streichgarn-, teils der Kammgarnspinnerei hergestellt, teils werden sie aber auch nur nach dem einen oder anderen Verarbeitungsprozess hergestellt oder können nur nach einem derselben hergestellt werden.

Die kurzstapeligen, gekräuselten Wollen der Merino- und Landschafe werden entweder zu Streichgarnen oder zu weichem Kammgarn verarbeitet. Es

gibt also

Merinostreichgarn und

Merinokammgarn. Hin und wieder aber werden als

Merinostrkkgarne auch Garne bezeichnet, die einen Zusatz von Baumwolle haben. Als

Zephirgarne bezeichnet man ein aus weicher Merinowolle gesponnenes, lose gedrehtes Kammgarn mit drei- oder mehrtacher Zwirnung. Kammgarn ohne weitere Zusatzbezeichnung oder "deut-

<sup>1</sup> Siehe Plutus 1911, Seite 686, 708, 726, 752, 773, 837, 855, 876, 895, 976: Jahrg. 1912 S. 18, 36, 55, 74, 92, 112, 134, 157, 177, 214, 238, 259, 578, 322, 362, 378, 399, 451, 470, 511, 530.

sches" Kammgarn ist stets weiches Kammgarn. Aus der langen, schlichten glänzenden Wolle der Niederungschafe und Kreuzzuchten (Crossbreds) stellt man in steigender Härte und steigendem Glanz (angefangen von der weichen Qualität) im Kammgarnprozess die Garnarten

Botany, Cheviot,

Lustre her. Hierher gehören auch die etwas weniger als Lustre glänzenden

Weftgarne. Als

scotch oder laid Weft bezeichnet man geringere Weftgarne. Lustre und Cheviot, also härtere Kammgarne, werden auch zum Unterschiede von deutschen weichen Kammgarnen

"englische" Kammgarne genannt. Unter Halbkammgarnen versteht man die aus Niederung- und Kreuzzuchten (kürzere Wollen) auf besondere Art, d. b. ohne Anwendung der Kämmmaschine, hergestellten Garne, die sich rauh anfühlen, da im Kammgarnspinnprozess die kurzen Haare nicht mit ausgekämmt worden sind. Als

Noppengarne bezeichnet man Garne, die noch grössere oder kleinere Wollknötchen enthalten. Meist ist es besondere Wolle, die zu solcher Knötchenbildung neigt

bildung neigt.

(Fortsetzung folgt.)

# Chefs und Angestellte. (Entscheidungen des Berliner Kaufmannsgerichts.)

§ 67 HGB., § 138 BGB.

Kenntnis der Ungültigkeit einer Vereinbarung. Die Vereinbarung einer achttägigen Kündigungfrist ist auch dann ungültig und braucht vom Handlunggehülfen nicht anerkannt zu werden, wenn er beim Abschluss des Vertrages die Ungültigkeit gekannt hat. (Urteil der V. Kammer vom 23. Mai 1912.) — Das Gericht sieht es also für die Ungültigkeit als unerheblich an, ob die eine Partei, die sich auf diese beruft, bei der Verenbarung durch absichtliches Verschweigen gegen die guten Sitten verstösst. Dies ist auch die jetzt herrschende Ansicht.

verstösst. Dies ist auch die jetzt herrschende Ausicht.
§ 146 Konkurs-O., § 19 betr. d. Kfmg.
Feststellungklage des Handlunggehilfen im
Konkurse des Prinzipals Durch Urteil der I. Kammer

vom 2. Mai 1912 hat sich das Kaufmannsgericht zuständig erklärt für die Klage, die der Handlunggehife eines im Konkurse befindlichen Kaufmannes auf Feststellung seiner Forderunggegen einen diese bestreitenden Konkursg'äubiger erhebt

§ 67 HGB.

An Stelle der vereinbarten, aber ungültigen Kündigungfrist von acht Tagen gilt die von einem Monat. Die Parteien haben unzulässigerweise eine achttägige Kündigungfrist vereinbart. Die Klägerin nimmt die gesetzliche sechswöchige in Anspruch. Das Gericht entscheidet, dass nur eine enwonatige zu gelten habe, da die achttägige ungültig sei. (Urteil der V. Kammer vom 23. Mai 1912.)

## Meue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

Ger Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registrært.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Jahrbuch der Angestelltenbewegung. 6. Jahrgang, 1. Heft. Industrie-Beamten-Verlag G. m. b. H., Berlin NW. 52. Preis des Einzelheftes 1,50 M.

Sozialpolitik und Caritas. Von Dr. Ludwig Heyde, Grunewald. — Dokumente zur Sozialpolitik. — Soziale

Rundschau. - Parlamentsbeilage.

Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preussen und dem Deutschen Reiche. Von Graf Hue de Grais, Wirkl. Geh. Oberregierungrat, Regierungpräsidenten a. D. 21. Auflage. Preis gebd. 8 M.

Berlin 1912, Verlag von Julius Springer.

Das Deutsche Reich. - Reichsversassung. - Die Reichsbehörden. -- Die Reichsbeamten. -- Der preussische Staat. - Geschichte. - Verfassung. - Die Staatsbehörden und deren Verfahren. - Die Staatsbeamten. -Kommunalverbände. — Auswärtige Angelegenheiten. — Organe der auswärtigen Verwaltung. - Heer und Kriegsflotte. — Ergänzung und Zusammensetzung des Heeres. — Heeresverwaltung. — Heereslasten. — Die Kriegsflotte. — Finanzen. — Voranschlags-, Kassen- und Rechnungswesen. - Staatsvermögen - Staatsschulden. -Regalien und Gebühren. — Steuern. — Finanzen des Reichs. — Rechtspflege. — Gerichtsverfassung. — Bürgerliches Recht. — Strafrecht. — Polizei. — Begriff und Arten. — Polizeiverwaltung. — Strafpolizei. — Sicherheitspolizei. — Ordnungs- und Sittenpolizei. — Gesundheits-

wesen. — Bauwesen. — Armenwesen. — Kulturpflege. — Kirche und Religionsgesellschaften. - Unterricht. -Wissenschaft und Kunst. - Wirtschaftspflege. - Arbeiterfürsorge. — Kapitalpflege. — Bergbau. — Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei. — Geweibe. — Handel. - Verkehr.

Sozialistische Monatshefte. Herausgeber Dr. J. Bloch. 1912, 6. und 7. Heft. Preis pro Nr. 50 Pf. Alle 14 Tage ein Heft. Berlin, Verlag der Sozialistischen Monatsheste

Heft 6: Präsidentenwahl. Hofgang. Kaiserhoch. Von Wolfgang Heine. — Vom Seekrieg zum Landkrieg. Von Eduard Bernstein. — Der englische Bergarbeiterstreik. Von Joseph Pointner. — Der deutsche Bergarbeiterstreik. Von Robert Schmidt. - Das Viermillionenchaos. Von Paul Westheim. — Der Dichter Robert Walse. Von Hans Bethge. — Heft 7: Bürgerliche und proletarische Frauenbewegung. Von Wally Zepler. — Der gesetzliche Mindestlohn in Eugland. Von Eduard Bernstein. — Mensch und Milieu. Zum sozialen Umwälzungproblem. Von Paul Kampffmeyer. - Die Brüsseler Zuckerkonvention. Von Max Schippel. - Das Vordringen des landwirtschaftlichen Familienbetriebes und des Kleingrundbesitzes in Ostelbien. Von Dr. Arthur Schulz. - Zum 100. Geburtstag Alexander Herzens. Von Roman Streltzow.

#### Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sämtlich er deutscher Aktiengesellschaften.)

A.-G. Greifenhagener Kreisbahnen, Greifenhagen,

A.-G. Greifenhagener Kreisbahnen, Greifenhagen, 5. 8., 2. 8., 8. 7. • A.-G. der Alten Herren der alten Burschenschaft Germania, Jena, 29. 7., —, 2. 7. • Actien-Zuckerfabrik Bauerwitz, Bauerwitz, 26. 7., 22. 7., 6. 7. • Ascherslebener Maschinenfabrik A.-G. (vorm. W. Schmidt & Co.), Aschersleben, 31. 7., 28. 7., 5. 7.

Bad- und Waschanstalt Stuttgart A.-G., Stuttgart, 29. 7., —, 10. 7. • Bären- und Eckenbüttner-Bräu A.-G., Bamberg, 3. 8., 31. 7., 12. 7. • Baumwollspinnerei Rothe Erde A.-G., Dortmund, 2. 8., 30. 7., 10. 7. • Berliner Gussstahlfabrik und Eisengiesserei Hugo Hartung A.-G., Berlin-Lichtenberg, 26. 7., 23. 7., 6. 7. • Billing & Zoller, A.-G. für Bau- und Kunsttischlerei, Karlsruhe, 3. 8. A.-G. für Bau- und Kunsttischlerei, Karlsruhe, 3.8., 31. 7. 6. 7. • Bitterfelder Louisengrube, Kohlenwerk- und Ziegelei-A.-G., Berlin, 29. 7., 26. 7., 10. 7. • Brauerei-A.-G. Schaala-Rudolstadt, Schaala, 29. 7., —, 8. 7. • Brauerei Iserlohn, Grune-Iserlohn, Iserlohn, 26. 7., —, 8. 7.

Colmarer Handels-A.-G., Colmar, 30. 7., 27.7.,

Deutsch - Westafrikanische Hande'sgesel!schaft, Hamburg, 29. 7., 26. 7., 5. 7. Deutsche Edelstein-Gesellschaft vorm. Hermann Wild A.-G., Berlin, 31. 7., 26. 7., 1. 7. • Deutsche Hotel-A.-G., Hamburg, 29. 7., 27. 7., 8. 7. • Dinglersche Maschinenfabrik A.-G., Zweibrücken, 30. 7., 26. 7., 2. 7.

Elektrische Ueberlandzentrale A.-G., Friedland i. Meckl., 30. 7., 26. 7., 11. 7. • Exportbrauerer Teufelsbrücke A.-G., Kleinflottbeck, 25. 7., 24. 7.,

Gas- und Elektricitätswerke Dramburg A.-G., Bremen, 30. 7., 27. 7., 11. 7. • Gas- und Elek-trizitätswerke Griesheim A.-G., Griesheim, 27. 7., 24. 7., 9. 7. • Gaswerk Rietschen (O.-L.), A.-G.,

Rietschen (O.-L.), 31. 7., 27. 7., 11. 7. • Gaswerk Tegel A.-G., Berlin, 30. 7., —, 9. 7.

Johannes Haag, Maschinen- und Röhrenfabrik, A.-G., Augsburg, 2. 8., 29. 7., 10. 7. • Herkulesbahn, A.-G., Cassel-Wilhelmshöhe, 29. 7., 26. 7., 10. 7. • Hoyaer Eisenbahn, Hoya, 3. 8., —, 9. 7.

Ilmebahn-Gesellschaft, Einbeck, 3. 8., 31. 7., 1. 7. • Internationale Panorama- und Automaten-A.-G. i. Liqu., Düsseldorf, 2. 8., 28. 7., 21. 6.

Kathol. Vereinshaus Treviris Trier, Trier, 29.7.,

–, 10. 7. • Kaysersberger Talbahn, Colmar i. E.,
30. 7., –, 12. 7. • Krefelder Seidenfärberei A.-G., Crefeld, 29. 7., -, 10. 7.

Landeshuter Mühlenwerke, A.-G., Landeshut i. Schl., 29. 7., 25. 7., 25. 6. Lippspringer Holz-warenfabrik A.-G., Paderborn, 27. 7., 24. 7., 10. 7.

Maschinenfabrik Esslingen, Mettingen, 31. 7., 27. 7., 8. 7. • Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf., A.-G., Heidenau, 2. 8., 27. 7., 11. 7. • Maschinenfabrik vorm. Georg Dorst A.-G., Sonneberg, 29. 7., 25. 7., 5. 7. Mecklenb. Friedr.-Wilhelm-Eisenbahn-Gesellschaft, Neustrelitz, 3. 8., —, 10. 7. Münchener Eggenfabrik A.-G., vorm. Fischer & Steffan, München, 3. 8., 31. 7., 8. 7. Offenburger Baugesellschaft A.-G. i. Liqu., Offenburg, 24. 7., —, 8. 7.

Passauer mech. Papierfabrik, Passau, 29. 7., —, 12. 7. • Petuelsche Terrain-Gesellschaft, A.-G., München, 25. 7., 22. 7., 6. 7. • Pfälzische Textil-Industrie Otterberg, A.-G., Otterberg, 26. 7., 23. 7.,

Randower Kleinbahn A.-G., Stettin, 2. 8., 29.7.,

Sächsische Wollwaaren-Druckfabrik A.-G., vorm. Oschatz & Co., Schönheide, 29, 7., 23, 7., 24, 6.

Silberbergwerke St. Sylvester A.-G., Strassburg,
 30. 7., 26. 7., 11. 7.
 Oscar Schimmel & Co. A.-G., Chemnitz, 31. 7.,

Stettin-Stolper Dampfschiffahrtsgesellsch., Stolpmünde, 26. 7., 23. 7., 6. 7. • Stuttgarter Bäckermühle Esslingen A.-G., Stuttgart, 25. 7., 21. 7.

Essener Credit-Anstalt in Essen-Ruhr. Eweigniederlassungen in: Altenessen, Bocholt, Tellus, A.-G. für Bergbau und Hüttenindustrie, Frankfurt a. M., 31. 7., 27. 7., 4. 7. • Terraingesellschaft Neu-Westend A.-G., München, 30. 7., 26. 7.,

Überlandcentrale Stralsund A.-G., 7., -, 29. 6.

Wilhelmshavener Aktienbrauerei, Wilhelmshaven. 2. 8., -, 10. 7

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Hans Goslar in Charlottenburg.

## us der Geschäftswelt.

Die Mitteilungen in den folgenden Rubriken sind Darlegungen der Interessenten und erscheinen ohne Verantwortlichkeit der Redaktion und des Herausgebers.

| Zweigniederlassungen in: Altenessen, Bocholt,<br>Bechum, Dorsten I. W., Dortmund, Dulsburg,     |          |              | Beienrode               | 6850  | 7000  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| 8Ruhrort, Gelsenkirchen, Hamborn, Herne.                                                        |          |              | Bergmannssegen          | 6400  | 6550  |
| Namberg A. Rh., Iseriohn, Lünen A. d. Lippe,<br>Mülhelm-Ruhr, Münster I. W., Oberhausen (Rhid). |          | Burbach      | 14000                   | 14700 |       |
| Mülhelm-Ruhr, Münster I. W., Oberhausen (Rhid).<br>Recklinghausen, Wanne, Wesel u. Witten.      |          | itten        | Carlsfund               | 6400  | 6650  |
| Aktien-Kapital und Reserven M                                                                   |          |              | Carlsglück              | 1950  | 2 00  |
| will be to the later than the                                                                   |          |              | Carlshall               | 2000  | 2075  |
| Telegramm-Adresse: Cred                                                                         | tanstalt | . [4504      | Einigkeit               | 6000  | 6200  |
| Pernsprech-Anschluss: Essen Nr. 12, 194, 195, 491, 595, 607, 811, 612, 742 und 844.             |          | Fallersleben | 1650                    | 1725  |       |
|                                                                                                 |          | relseniest   | 1600                    | 1675  |       |
| Im freien Verkehr ermitte                                                                       |          |              | Gebra                   | 3200  | 3350  |
| vom 16. Juli 1912, abgeschlosser                                                                | 6 Uhr    | bends        | Glückauf, Sondershausen | -     | 22500 |
|                                                                                                 | Ge-      | Ange-        | Grossherz. v. Sachsen   | 8900  |       |
|                                                                                                 | sucht    | boten        | Günthershall            | 5250  | 5400  |
|                                                                                                 |          |              | Hannover                | 150   |       |
| Kohlen.                                                                                         | -        |              | Hansa Silberberg        | 7250  | 7450  |
| Adler bei Kupferdreh                                                                            | 3875     |              | Hedwig                  | 1050  | 1100  |
| Alte Haase                                                                                      | 1360     |              | Heiligenmühle           | 110   | 1150  |
| Blankenburg                                                                                     | 2000     |              | Heiligenroda            | 9250  | 9400  |
| Brassert                                                                                        | 12000    |              | Heimboldshausen         | 675   | 725   |
| Constantin der Gr                                                                               | _        | 50000        | Heldrungen I            | 1100  | 1150  |
| Diergardt                                                                                       | 2350     | 2450         | Heldrungen II           | 1400  | 1475  |
| Dorstfeld                                                                                       | 10800    | 11600        | Heria                   | 950   | 1000  |
| Eintracht Tiefbau                                                                               |          | 7175         | rieringen               | 5600  | 5750  |
| Ewald                                                                                           | 44000    | 46000        | He mann II              | 2250  | 2350  |
| Friedrich der Grosse                                                                            |          | 27000        | Hohenfels               | 7450  | 7600  |
| Gottessegen                                                                                     | 2500     | 2625         | Hohenzollern            | 7000  | 7250  |
| Graf Bismarck                                                                                   |          | 61000        | Hugo                    | 11900 | 12100 |
| Graf Schwerin                                                                                   | 13300    | 13600        | Hüpstedt                | 3525  | 3575  |
| Heinrich                                                                                        | -        | 5300         | Immenrode               | 4850  | 5000  |
| Helene & Amalie                                                                                 | 17700    |              | Johannashall            | 5400  |       |
| Hermann I/III (3000 Kuxe)                                                                       | 4600     | 4700         | Kaiseroda               | 10300 | 10700 |
|                                                                                                 |          |              |                         |       |       |

6125 - 25800 318 0

20000 21000 26000 27000

17350 17800

1850 1925

1700 1725

6550

900

1650

850

1375

2000

5500

3300

4600/0

6700

24000

950 W

1750

1450

2100

5600

Sa

Si

W

W

W

H 3400

He

Johann Deimelsberg . . Königin Elisabeth . . . König Ludwig .... Langenbrahm .....

Lothringen . . . . . . .

Mont Cenis .....

Neuessen Act. . . . .

Schürb. & Charlottbg. . .

Trier (3000 Kuxe) . . . .

Westfalen (10 000 Kuxe)

Braunkohlen.

Bellerhammer Brk. . . .

Germania......

Humboldt .....

Lucherberg .....

Schallmauer, Braunk. .

Aller Nordstern .

Kali-Kuxe und -Anteile.

Alexandershall . . . . . 10800 11100

Oespel .

Michel

Unser Fritz

| Control of the state of the sta | -3-3-        | 114 7 7             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ge-<br>sucht | Ange-<br>boten      |    |
| eienrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6850         | 7000                | ŀ  |
| ergmannssegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6400         |                     | 1  |
| urbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14000        | 14700               | ı  |
| arlsfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6400         | 6650                |    |
| arlsglück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1950         | 2 00                | ŀ  |
| arlshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2000         | 2075                | ı  |
| inigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6000         | 6200                | ı  |
| allersieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1650         | 1725                | H  |
| elseniest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1600         | 1675                | ١. |
| elseniest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3200         | 3350                | l  |
| lückauf, Sondershausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | 22500               | l  |
| rossherz. v. Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8900         |                     | 1  |
| unthershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5250         | 5400                |    |
| annover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150          | 200                 | ŀ  |
| lansa Silberberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7250         | 7450                | ı  |
| edwigeiligenmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1050         |                     | l  |
| eiligenmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110          | 1150                | ١. |
| Ieiligenroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9250         | 9400                | 1  |
| ein boldshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 675          | 725                 |    |
| eldrungen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1100         |                     | 1  |
| leldrungen II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1400         |                     | L  |
| eria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 950          | 1000                | E  |
| eringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5600         | 5750                | 1  |
| e mann II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2250         |                     |    |
| eria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7450         | 7600                | -  |
| onenzonem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7000         | 7250                | 1  |
| ugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 12100               |    |
| üpstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3525         | 3575                | i  |
| nmenrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4850         | 5000                | 1  |
| onannasnall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5400         | 5500                | 1  |
| aiseroda ariaglück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10300        | 10700               | ľ  |
| ariagiuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1675         | 1750                | ì  |
| eurode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 950          | 1000                |    |
| eusollstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3600         | 3700                | 4  |
| ansbacheichenhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400          | 450                 |    |
| eichenhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 875          | 925<br><b>3</b> 250 |    |
| othenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3175<br>8000 | 8250                | (  |
| densen-weimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6650         | 6800                | 1  |
| alzmünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6700         | 6800                |    |
| olkeproda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7100         | 7300                | F  |
| olkenroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5400         | 5600                | L  |
| Valbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1450         | 1500                |    |
| ilhelmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1700         | 1850                | ]  |
| Vilhelmshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10700        | 11000               | ľ  |
| Tilhelmshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10700        | 11000               | J  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 45.5                | -  |
| Kali-Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.10.        | 0.01                |    |
| dler Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 940/0        | 960/0               | I  |
| smarckshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1100/0       | 1110/0              | I  |
| attorf Vorz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129%         | 1310/0              | i  |
| eldburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70%          | 720/0               | I  |
| ıstus Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1080/0       | 169 %               | I  |
| rügershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1270/0       | 129%                | i  |

| LO   | ndoner | Roll     | senk | urse  |
|------|--------|----------|------|-------|
| 7.35 |        | eteilt v |      | [4903 |
| M.   | Ma     | rx       | &    | Co.   |

Gresham House, London E. C. Filiale Berlin: Behrenstr. 48. Amerikaner.

#### Schlusskurs vom 8. 7. 15. 7. 1113/8 1101/4 1111/4 111 273<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 35<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Erie Common Missouri, Kansas and Texas Southern Railway 281/4 Union Pacific. . . . U. S. Steel Corp. . . $172^{5/8}$ $71^{1/2}$ 29Grand Trunk Ord.

## 3 Pref. Minen. Südafrikaner und Rhodesier. Brakpan. 27/3 216/16 Dinderella Deep Chartered . . . . East Rand Prop. Eldorado Banket

| Geduld                   | 11/18  | 11/32  |
|--------------------------|--------|--------|
| Gen. Mining and Finance. | 1      | 31/32  |
| Gold Fields Ord          | 37/8   | 323/32 |
| Johannesburg Cons. Inv   | 19/9   | 19/3   |
| Kleinfontein New         | 17/10  | 17/18  |
| Langlaagte Estates       | 13,18  | 13/16  |
| Modderfontein            | 113/16 | 11     |
| Pigg's Peak              | 113/16 | 9/16   |
| Randfontein              | 19/32  | 19/32  |
| Rand Mines               | 61/2   | 63/8   |
| South West Africa        | 28/0   | 28/0   |
| Transvaal North          | 10/6   | 10/6   |
| Tanganyika Cons          | 29/16  | 21/2   |
| Witwatersrand Deep       | 29/16  | 27/10  |
| Diamont Kanfor           |        |        |
| Diamant, Kupfer 1        | u. anu | ere.   |
| Amalgamated Copper !     | 843/8  | 828/4  |

| Diamant, hupier u. anu                  | ere.   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| Amalgamated Copper   843/8              | 828/4  |  |  |  |  |
| Anacondas 89/16                         | 81/4   |  |  |  |  |
| Broken Hill Props 57/6                  | 55/5   |  |  |  |  |
| De Beers Def 197/16                     | 195/8  |  |  |  |  |
| Esperanza $1^{1/6}$                     |        |  |  |  |  |
|                                         | 17/16  |  |  |  |  |
| Golden Horseshoe 21/2                   | 21/2   |  |  |  |  |
| Mount Lyell Mining 28/9                 | 28/0   |  |  |  |  |
| Mount Lyell Cons. Wallaroo              |        |  |  |  |  |
| 10/—, 9 6 pd 1/6                        | 1/6    |  |  |  |  |
| Premier Def 95/8                        | 95/8   |  |  |  |  |
| Rio Tinto                               | 771/2  |  |  |  |  |
|                                         | 1 12   |  |  |  |  |
| Zinn-Werte.                             |        |  |  |  |  |
| Anglo Continental   11/8                | 17/32  |  |  |  |  |
|                                         |        |  |  |  |  |
| Bisichi Tin 13/8                        | 17/32  |  |  |  |  |
| Nigerian Tin Corp 19/16                 | 111/16 |  |  |  |  |
| Rayfield New 21/32                      | 19/32  |  |  |  |  |
| Teinma Tin 2/6                          | 1/9    |  |  |  |  |
| 201111111111111111111111111111111111111 | 1/3    |  |  |  |  |

|       |               | Fremde Werte.                        |     |
|-------|---------------|--------------------------------------|-----|
| 940/0 | 960/0         | Engl. Consols 21/2%   7513/16   75   | 3/1 |
|       | 1110/0        | Brazilianer 1889 85 85               | 1/2 |
| 129   | 131%          | Colombier 189b bl 50                 |     |
| 700/  | 720/          | Japaner 1905 4% 871/2 87             |     |
| 100/0 | $72^{0}/_{0}$ | Mexikaner 5% 101 101                 |     |
| 1080/ | 169 1/6       | Peru Ord 101/4 10                    | 1/8 |
| 1270/ | 129%          | Peru Prefs                           | 1/8 |
|       |               | Prov. of Buenos Aires 31/2% 701/4 70 | 1/6 |
|       | 750/0         | Amerikaner erholt. Kupfer- und G     | ol  |
| 8/0/0 | 890.0         | minenwerte stetig.                   |     |

Ludwigshall . . . . . . . .

3500 3600 Teutonia . . . . . . . .